# Redelide Betrachtungen,

aur

nähern Prüfung der im verwichenen Jahre zu Mannheim erfchienenen

Beantwortung

auf bas

in Betreff ber

Nuntiatur Areitigeeit

von Rurfoln

ben bem Reichstage übergebene PRO MEMORIA.



Verfaffet von einem fatholischen Deutschen.

Jur. 3294 G76/308



# Summarischer Inhalt. 377

### 1. Betrachtung.

Ueber die Matur ber fatholifchen Ricchenberfaffung, und bom Recht bes romifchen Stuls, Abgeordnete in Die Mationalfirchen zu fchiden überhaupt. Geite 1

I. Rapitel.

Bon der eigentlichen Beschaffenheit unseres fatholischen Kirchenregiments. x

II. Rapitel.

Rechtliche Beftimmung ber pabfilichen Befugnis, Legaten in Die Nationalfirchen abgufchiden. 8

III. Rapitel.

Prafung der von dem gegenfeitigen hen Berfaffer au Begrandung feiner Gagen aus der Befchichte angeführten Stellen.

II. Betrachtung.

Ueber bas eigentliche Berhaltnif ber gegenmartigen Runtiaturstreitigfeit zu bem Umfang ber landesherrlichen Gewalt in Deutschland. 23

I. Rapitel.

Beweis, dag nach ben eigenen bon bem Berfaffer ber Antwort aufgestellten Grundfägen
bie neuerdinge durch ben Pabst eingeführte Runtiatur bon beutschen Landesfürsten nicht
sollte geduldet werden.

11. Ras

#### II. Ravitel.

Dabere Beftimmung der eigentlichen Streits frage. 27

III. Stavitet.

Befdichte bes Berhaltniffes ber deutschen Rirde.

IV. Rapitel.

Darfiellung Des Beweifes, Daß ber beutiche Landesberr nicht befugt fene, pabfiliche Runtien mit Zakultaten in feine Staaten aufgunehmen, eine rechtliche Jolgerung aus bem borbergebenben Kapitel.

### V. Rapitel.

Birfliche Beffimmung Des Berhaltniffes ber Deutschen Rirche gur Deutschen Staats und Zerritorialgewaft.

#### III. Betrachtung.

Ueber die Frage: De, und wie weit die oberfie Staatsgewalt Deutschlandes auf die angebrachten Beschwerden der deutschen Erzbischoffen in Ansehung der vorliegenden Juntiaturftreitigkeit einstische Vorkehrungen gu treffen berechtiget sein.

#### I. Rapitel.

Beftimmung der hieher gehörigen Grundwahrheiten aus der Bernunft, und dem naturlichen, auch allgemeinen Kirchenstaatbrechte Aberhaupt. 63

#### II. Rapitel.

Entwidelung ber verschiedenen Berhaltniffen, in welchen nach bem Beugniffe ber Geschichte bie frifiliche Rirche ju ben Staaten fich befunden.

## III. Kapitel.

Rechtliche Darftellung jener Grunden, nach wolchen unfere Staatsgewalt berechtigeriff, Die obmaltende Nuntigturffreitigkeit gu ibrer Erkenntnif gu gichen. 75

### IV. Rapitel.

Diftarische Entwidelung ber bon bem beutschen Staate ber friftlichen Kirche berliebenen Rechten und Frenheiten. 79

#### V. Rapitel.

Rechtliche Beleuchtung ber bon ber Ration mit bempabfilichen Stule eingegangenen Bertragen, u. befondere ber Fürftenkonkordaten 95

### VI. Rapitel.

Busammentrag jener Beweisgrunden, daß die Ration auch nach den aschaffenburgerKonfordaten fich noch auf solche Rechte berufen batt, welche durch die Annahme der Baseler Detraten begründet worden.

VII. Kapitel.

Bedenklichkeiten, welche ber Giltigfeit und feranern Fortbauer ber aus ben afchaffenburger Kontorbaten fur die Nation entftanbenen Berbindlichkeiten eutgegen fieben. 239

## Summarifcher Inhalt

| VIII. Rapifel.                                    |
|---------------------------------------------------|
| Dabere Beleuchtung jenes Berfculbens, mel-        |
| des megen ju Ctande gebrachten mefiphali-         |
| fchen Frieden ber Ration ju Laft gefenet mer-     |
| ben will. 148                                     |
| IX. Rapitel.                                      |
| Biberlegung jener Grunden, melde ber Beants       |
| worter ju Beftarfung feiner aufgeftellten Gag-    |
| gen aus bem tribentinifchen Rirchenrath an-       |
| ****** *** *** ***                                |
| X. Rapitel.                                       |
| Befchichte bes 14. Artit. ber faif. Babffapitula- |
| fion, nebft Darftellung ber rechtlichen Reful-    |
| taten, Die fich gegen Die Runtiaturgerichts.      |
| barfeit baraus ergeben 174                        |
| XI. Rapitel.                                      |
| Drufung jener Grunden, welche bie frn Dun-        |
| tiatur : Bertheidiger bon ber Berjahrung,         |
| und einem rechtlichen Befisftande berguleiten     |
| fuchen. 191                                       |
| XII. Rapitel.                                     |
| Bufammentrag jener befondern Umftanden,           |
| welche es ber beutschen Staatsgewalt gur          |
| Pflicht machen, in Anfehung ber Duntiatur-        |
| ftreitigfeit einmal mirtfame probiforifche        |
| Borfehrungen gu treffen. 209                      |
| XIII. Rapitel.                                    |
|                                                   |

Biberlegung einiger Einwendungen, und Be-

folug.

Control Great

## Borrebe.

Seit bem sich die Runfiaturstreitige feit in Deutschand entsponnen bat, und badurch alle Beschwerden der deutschen Mation gegen den romischen hof in Beswegung gebracht worden, sind zwar schon viele Schriften fur, und wider die Geirechtsame ber beutschen Nationalbischen erschienen: Es wurde alles ausges sucht, was darauf Beziehung hat, und in unsern vaterlandischen Jahrbuchern über diesen Gegenstand ausbewahret ift.

Die einzelne Sche wurden von jebem nach bem ihm eigenen Gesichtspunkt aufgestellet, jeder suchte sie zu dem
sich vorgesesten Ziel zu benuten: Es
wurde Vieles gedacht und geschrieben; vielleicht auch mehr geschrieben, als überbacht ware. Der Streit ift von der
duffers

dufferften Bichtigfeit; ber Gegenftanb betrifft eine Gache, welche die gange -Mation beunrubiget; Diefe ift bermalen in bem Ruftande einer Samilie, Die bon ihrem eigenen Dater gebruckt wird: Gie munichte, ibre ben Deutschen immer fo werth gewefene Frenheit' ju behaupten, Unruben, Unpronungen, und Befchwere niffen von ihrem Stante abzumenben, Die nach bet Abficht Chriffi von allen frenen Dationen entfernet fenn follten, obne feboch jene Bande gu gerreiffen, bie nach ben Berbeiffungen bes gottlichen Stifters ber friftlichen Religion immer befteben follen. Der fatholifche Theil ber beutschen Nation ift in ber lage jener Rinder, Die gegen ihren eigenen Bater Frenbeit, und Gerechtsame vertheidigen mugen, ohne bag ihnen erlaubt ift, bie ibm Schuldige Chrerbietung auch nur im Mindeften auffer Ucht ju laffen , und obne

bone daß felbst bie oberfte Gewalt des Staats sie von dem unferm Rirchenoberg haupt schuldigen Gehorsame lossprechen tonne.

Es machte sich bisher jeder Schriftz steller seinen eigenen Plan, und bearbeiz tete die Sache von jener Seite, von der sie ihm am wichtigsten schiene: Sie musten ofters migverstanden werden, weil sie nicht gewisse Sche zur Evidenz gebracht haben, die voraus richtig geskellt seyn mußen, wenn von Seiten der obersten Bewalt des deutschen Staaztes gewisse durchgreisende Maßnehmungen sollen getroffen werden.

Vielleicht wird die Sache ehendebon allen Seiten aufgeklitet; vielleicht entbetten sich ehender Austunftsmittel, wornath fich die beutsthe Staatsgewalt benehmen kann, wenn einige Schriftfeller, unter Bepbehaftung der behotigen Bescheidenheit, ihre einmal aufgeftedle gegen gegenfeitige Sage auffasten, um folehe in nabere Erwagung ju gieben, und bas burch bie Sache von allen Seiten aufz gufidren.

Im verwichenen Jahre erichiene gegen das von Rurtoln ben bem Reiches
tage übergebene Pro Memoria eine Beantwortung, darin ber Berfaffer grundliche Renntniffe ber deutschen Staatsverfaffung, und des Rirchenverhaltniffes
an ben Tag legte. Es schiene, daß es
ihm nicht um Nechthaberen, sondern um
Ergrundung der Wahrheit zu thun war.

Als lay, als blofer Gefchaftsmann, der feine meifte Zeit blos laufenden Ber rufsgeschaften widmen muß, ber nit bem Derrn Berfasser bes Pro Memoria eben so wenig, als mit jenem der Beantwors tung in ber mindesten Berbindung ftebet, bem aber die Rube unsers deutschen Bas terlandes, besonders Friede und Einigs keit in unserer katholischen Kirchenvers faffung, und vorzüglich ber Wunsch am herzen liegt, daß jene Berbindung mit bem Oberhaupte der Kirche nie aus jes nem Standorte gebracht werde, worinn sie nach bem Beiste Christi, und der Aposteln geseste ift, wage ich es, bey meinen wenigen Rebenstunden jene Besantwortung naber zu prufen, davon ich das Resultat dem Publikum hiemit vors lege.

Ich laffe mir gang gerne gefallen, baß meine baben aufgestellte Cage vom Berfasser ber Beantwortung noch grunds licher erwogen, noch naber geprufet wers ben, und ich mit meinen allenfallsigen Irthumern zu Necht gewiesen werde, wenn es nur mit jener Schonung ges schieht, die ich mir bey gegenwartiger Bearbeitung zum Gesas machte, und bie der herr Berfasser ben jener Beants wortung ebenfalls mit Necht verlangte.

Unfere

Unfere beyderfeitige Mube warehins langlich besohnet, wenn wir nur einige naber gum Biel führende Ideen erregten, und badurch in der Ferne etwas beystragen murben, um ber deutschen Kirche ibte geschliche Frenheit zu verschaffen, und allen weitern Gahrungen vorzubeus gen, die für die Religion und ben Staat von geschleschien Folgen seyn können.





## 1. Betrachtung.

Ueber die Ratur der katholifchen Rirchenberfaffung, und bom Recht bes romifchen Stule, Abgeordnete in die Rational-Rirchen zu fchiden, überhaupt.

## I. Rapitel.

Bon ber eigentlichen Befchaffenheit unferes fatholifden Rirchenregiments.

# $\int$ . J.

Der gottliche Stifter unferer Religion fuchte, da er aus diefer Zeitlichkeit fich entfernte, feinen sämtlichen Aposteln, vors zuglich weihselseitige liebe und Giutracht auf das tiefeste einzuprägen. Daran, sagte er, wird man erkennen, daß ihr meine Schuler sepb (a).

#### Ħ

#### Wenn

<sup>(</sup>a) JOAN. Cap. III. Mandatum novum do vobis, ut diligatis invicem, ficut dilexi vos; in hoc cognofeent omnes; quia Difcipuli mei eftis, fi dilectionem habueritis invicem,

Wenn man bas leben und die febrent Chrifti im Busammenbang überbenfet: fo findet fich nicht die mindefte Gpur, bag berfelbe dem einen Theil der Apofteln einen blinden Beborfam, eine vollfommene Uns terwürfigfeit auferlegt, dagegen bem ans dern eine granzenlofe Gewalt über die ans beren ben Stiftung feiner Rirche aufgestragen habe; blos wechfelfeitige liebe und Einverftandniß mare es, mas er ibnen am nabeften ans Berg legte, und ale das vor: guglichfte Unterfcheidungszeichen ihnen anempfohlen bat. Er verficherte fich deames gen erft burch eine breymalige Frage an Petrum ber aufrichtigen liebe gegen ibn und feine lebre, bevor er ihm die Weidung feiner Schaafe auftruge, um dadurch ans juzeigen, baß jene Gorgfalt und Mufficht, Die er in feiner Rirche eingeführt haben wolle, blos ein Reich der liebe und vaterlichen Gute fenn folle.

2

Ban Efpen lehret dabero gang wohl, daß Shriftus ben Stiftung feiner Kirche fein Regiment, so wie jenes eines Derrn über seines Diener, sondern blos die Berfaffung eines gutigen und forgfaltigen Baters gegen seine Kinder habe begrunden wollen, wo mehr durch liebe und Ueberz zeugung, als durch Furcht die Untergebene zu Besolgung der Gestäge auf eine anges meffene Art geseitet werden (b).

J. 3.

# Go tief wir in der fatholischen Rirche

M 2 den

<sup>(</sup>b) VAN ESPEN in Jure canon, univ. adferit:
Certum eft, Chriftum noluiffe regimen
Ecclefiæ imperium efte, aut poteftatem
Dominorum in fervos, fed paternum potius, feu quafi patris in filios, qui amore
potius, & dilectione, quam timore, &
imperio ad legum obfervantiam alliciuntur, & fuaviter adducuntur. Unde, pritufquam Petro ovium fuarum curam &
regimen Chriftus committeret, trina interrogatione Petri in fe amorem exploratum voluit, ut ita oftenderet, curam
iftam, ac regimen debere effe regimen
amoris.

nem gottlichen Geifte, davon die Erifliche Religion das Geprage an fich hat, am nas heften kommt.

# J. 4.

Schon nach ber Gigenfchaft biefer. Berfaffung werden die Wirfungen des Pris mats dabin befdrantet, daß burch biefennicht unmittelbar beforget werden fann, was nach ber bierarchifchen Stufenfolge andern ju beforgen, und ju verwalten aufs getragen ift. Wenn von bem oberften Dris mate birjenige Bewalt unmittelbar auss geubt werden will, die einem Rirchenvors fteber der untern Rlaffe icon anvertrauet: ift, und wofür diefe ju haften ichulbig: find: fo entftebet eben fo febr Bermirrung: in ber Rirchenverfaffung, als wenn bie untergeordneten Rirchenvorfteber in Erfula lung ibrer Obliegenheiten fich verschiedes nes ju Schulden fommen laffen, und fich . vielleicht etwas anmagen, bas ber oberften Bewalt zuftebet : es wird baburch ber Beift jener Ordnung eben fo febr geftobret, Die

in einer Befellchaft unverbrüchlich fenn muß, welche Augend und Menschenbese rung zum Zwecke hat: es muß dadurch die brüderliche Eintracht und liebe untera brochen werden, die nach dem ausdrücks lichen Befehl des göttlichen Stifters das Unterscheidungszeichen kristlicher Rirchens vorsteher feyn solle.

# J. 5.

Mugemeine Staatsrechtsfage find feis ne andere, als folche, die aus der Natur, und bem Befen eines jeden Staates fich ergeben, bavon bas Gegentheil mit ber Mufnahme und bem Bobl eines Staates nicht befteben fann, fo bag, wenn jugeis ten etwas entgegengefentes Plan finbet, foldes nicht anders, als eine Ausnahme von ber Regel ju betrachten fene, bavon ber Sall nur felten eintreten fann. Die Berfaffung ber fatholifchen Rirde, ift, wie gefagt, und von niemand beftritten wird, hierarchifch; Ordnung, Gintracht, und Stufenfolge ift bas Wefentliche bera 13 a felben.

Die allgemeine Rirche ift in bes ndere Mational: und Provingialfirchen ngetheilet. Der Inbegriff ber gangen tirchengewalt ift nach ben Stufen bet ierarchie zwischen bem oberften Bifchofe, en Ergbischofen, Bifchofen und Prieftern oldergeftalt abgetheilt, bag wenigftens in ben einzelnen Rirchenbezirten für pabfie liche Ubgeordnete feine Rirchengewalt mehr auszuuben übrig ift, wenn andere bie alle gemein anerkannte bierardifche Stufens ordnung dadurch nicht gestohret werben foll. Der Wirfungefreis einer Gerichtes barfeit pabftlicher Abgeordneten ift fcon nach der Matur ber Rirchenverfaffung felbst als eine Ausnahme von der Regel, und als ein auserordentlicher Fall gu bes trachten. Der von bem frn Berfaffet Des furfolnischen Pro Memoria S.2. aufs gestellte Grundfan bleibt bemnach auch ben ber genaueften Bergliederung und tiefes ften Abstraftion immer als eine bem allgen meinen Rirchenftaatsrechte vollfommen angemeffene Wahrheit aufrecht fteben.

II. Rae

### li. Rapitel.

Rechtliche Bestimmung ber pabsilichen Befargnif, Legaten in Die Nationalfirchen abguschiden.

S. 6.

Ben Diefer Befchaffenheit unferes Rirchenregiments fann Die Abfendung ges wiffer pabftlicher legaten, um unmittels bar im Ramen bes Oberprimats Diejenige Bewalt auszuüben, die nach der bierarche ifchen Ctufenordnung gewiffen Bifchofen und Ergbischofen anvertrauet ift, mit bem Beifte ber altern und neuern Rirchenvers faffung unmöglich befteben, folang liebe und Gintracht bas Rennzeichen berfelben fenn foll : es fepe bann, bag gewiffe Bis fcofe und Erzbifcofe entweder überfüh: ret, oder wenigstens find angeflagt more ben, daß fie auf Grriebren verfallen, und biefe Unflage bescheiniget ift; es fepe bann daß die Erge und Bifchofe ihre fehlende Mitbruder nicht gewarnet baben, ben ibe nen etwas auszurichten unvermogend ges mefen find, oder auf fonflige Urt der ibe

nen anvertrauten Gewalt fich unwurdig gemacht haben.

Die Abordnung folder legaten, mo: burch nachtheiligen Folgen fur Die Rirche Chrifti borgebogen wird, wenn-1. B. Die Reinigfeit des Glaubens in Gefahr fommt, Brrichren einreiffen, oder auch auf fonftis . ge Urt Die Ginigfeit ber Rirche Bedents lichkeiten ausgeseget ift: besgleichen Die Mbfendung der legaten, um gewiffe Rirchens porfteber von Beit ju Beit ju mehrerem Gifer in ihrem Ainte, ju genauerer Erfule lung ihrer Obliegenheiten vaterlich ju ers mahnen und zu ermuntern, ja felbft nach fruchtlofen Ermahnungen ben Rirchenges borfam von ihnen ju fordern, bieg ift nie und fann auch nie von jenen beffritten werden, die jur fatholischen Rirde fich befennen: allein die Begrundung ftans diger Muntiaturen, wodurch in ben Rationalfirchenbezirken gleichfam wieder befondere Rirchensprengel errichtet, und . italienische Richterftule fur Rechtsfachen aufgeftellet werden, ju beren Erorterung

bie deutschen Diocesangerichte langstens bestimmt find, dieß ift der Gegenstand, wortiber von Seiten der deutschen Rirchens vorsteher eben so gerechte, als laute Mas gen geführet werden, und von solchen Runs tiaturgerichten kann von dem Berfasser bes kurtölnischen ProMemoria mit Recht gesagt werden, daß sie weder in den ale teen, noch mittlern Zeiten angutreffen, sind.

## III. Rapitel.

Prufung ber bon bem gegenseitigen Grn Berfaffer gu Begrundung feiner Gagen aus ber Befchichte angeführten Stellen.

## J. 7.

Die vom Gegentheil angeführte Stels fen beweisen nach meiner geringen Einsicht dassenige nicht, was er zu Begründung seiner aufgesteuten Schen darthun wollte. Die pahflichen legaten, welche nach seis ner Anführung pag. 10. und 12. von den Pahften Libe sius, Levo, und Agapestus an den Kaiser Constanting abges

abgefchieft worben, batten lediglich bie Brriebren, beren Athanafius beschuldiget wurde, und bie Regerenen des Entiches. überhaupt aber die Erhaltung ber Reinigs Feit des Glaubens jum Begenftand ihrer Gendung: daß in folden Gallen, und gu foldem Bebuf der oberfte Rirchenvater les gaten an die Potentaten ber Chriftenbeit abzufchicken befugt fene, ift bereits guges. Bon jener Gewalt, Die ber ros mifche Stul ben Bifchofen ju Theffalos nien von Beit zu Beit ertheilet bat, fann auf das Berhaltnift der deutschen Bifchofe, noch weniger auf die gegenwartige Streit: frage ein Schluß gemacht werden. Shef: falonien war erftlich ber hauptfin von gang Juprien, bas in mehrere Rirchen: fprengel eingetheilet mare; benen ihre eis gene Bifchofe, und Ergbifchofe vorgefenet waren, wenn an ber Gpige biefer ver: fdiedenen Rirchen Ramens des pabftlichen Cfule legaten aufgestellet wurden, um Die bem Primate anflebenden Rechte und Pflichten quezunben, um auf die Mufrechts

baltung ber Rirchenfahungen, und ber Rirchenzucht Bedacht zu nehmen, wenne fie forgfältig machten, daß von den eins zelnen Rirchenvorstehern daselbst (Die das mals nicht so beschaffen waren, daß man fie ohne Gefahr ausser Aufsicht belaffen konnte) ihre Obliegenheiten erfüllt wursden, so konnte dieses ohne Verlenung der in der Kirche eingeführten hierarchischen Stufenordnung, und ohne Nachtheil der bischäfichs und erzbischöfichen Diocesans Gerechtsamen Plag finden.

# J. 8.

Ware ein pabstlicher legat an die Spise bes beutschen Reichs abgesendet, oder auch einem der ersten National Rieschenvorsteher als Vicario der Auftrag erstheiset worden, unter der Oberaufsicht bes allerhöchsten Reichsoberhauptes, und höchster Ständen, Ramens des pabstlichen Stünden, wan im Ramen des pabstlichen Primats zu wachen, daß feinner der deutschen Kirchenvorsteher sich iner der deutschen Kirchenvorsteher sich in.

Betwaltung feines geheiligten Umtes ets oas ju Chulden fommen laffe, eine Dhs iegenheit, die zwar jeder Erzbischof gegen eine Guffragan : Bifchofe, und biefe ges en ihren Erzbifchof baben, eine Dbliegens eit, Die jedem Domfapitel nach ber beuts ben Rirchenverfaffung aufgetragen ift: o zweifte ich, daß gegen einen folchen les aten oder Vicarium von den deutschen erzbifchofen mare geflagt worden, ibre lintsverwaltung fann und darf beobachtet verden; allein es find pabftliche Runtien bgefenbet worden, bie vermog ihrer Fas ultaten nicht Die bem Primate in Deutscho und gufommende Rechte ausüben, fons ern mitten in den einzelnen deutschen Dis cefen Berichtoftule errichten, Die ju gange der Berftobrung aller bierardifden Stus nordnung eine Bewalt ausüben follten, ielche die einzelnen Rirchenvorfteber auf ren Bewiffen und Pflichten haben, Die ermalen abgefandte Muntien befchaftigen d Damit, Die Untergebene der Erge und lifchofen irre ju fubren, Die Bewiffen ber beuts

deutschen Burger ju beunrubigen, beit Beifte ber Ungerechtigfeit neue Ausfluchte ju verschaffen, und am Ende das Geld det auten Deutschen über bie Alpen gu fchleps pen. Ueber bieß lebret uns bie Befchichs te, baß Juprien, welches vorbin unter bem Patriarchen von Conftantinopel ges ftanben, fich bem romifchen Patriarchen' burch befondere Bertrage unterworfen bat, daß folglich Illyrien unter befonderer Dbs forge bes romifchen Sofes ware, mithin jene Berechtfame, die im Ramen bes ros: mifchen Sofes bafelbft ausgeubt worden , bemfelben nicht in ber Eigenschaft als Dris. mas ber gangen Chriftenbeit, fondern als Patriard Diefer Gegenden guftandig ges wefen find (c). Es fonnen bemnach folche Brundfase ben bem gegenwartigen Bets!

balt:

<sup>(</sup>c) Ratio exceptionis est, quod Illyricianæ Provinciæ, ut occidentalium partium quædam portio ad romanum Pontificem jure peculiari pertinebant, þeist est in not. b. ad Epsistolam 4. Anastasio Epsicopo Thesialonicensi a S. Leone scriptam Vid. Appendix ad S. Leonis Migni opera Tom. Il. pag. 801. edit. Paris.

biliniffe der deutschen Rirche feineswegs als Beweife angeführet werben (d).

## J. 9.

Selbst der von dem hen Gegner ans geführte Petrus de Marca zeigt uns aus dem Goten Briefe des Pabsts teo an Julianum, daß den damaligen tegaten blos eine Sorgfalt und Oberaufsicht für das Bobl und die Aufnahme der Religion, nichts weniger aber als eine Gerichtsbarkeit zu Arankung der Diocefangerechtsfamen anvertrauet worden seye (e). Noch merk.

<sup>(</sup>d) Conf. Pet. de Marca in Differtat. de Concordia Sacerdotii & Imperii Lib. V. pag. 175. "Occidentis Ecclefias, atque "adeo Illyricam pertinuisse ad specialem "curam K. Pontificis, non solum ob Principatum, quem roman Sedes obtinet "in Ecclesia universali; sed quod Epispopus Rom. sit Patriarcha Occidentis: "nam olim folidum Illyricum accensela—"tur Occidenti."

<sup>(</sup>e) Pet. de Marca l. c. Cap. 15. ubi legitur: "Sed observandum est, eo tempera-"mento adhibito delegatam Juliano susissife vicem apostolicæ Sedis, ut nullam "causse cognitionem susciperet, que re-

merkwurdiger ift, baß eben biefer Petrus de Marca an dem Ende des 15ten Rappitels jum Beweis, daß in den glücklichen Beiten ber Rirche bie legaten bios ausges sendet worden, um Ramens des römischen Stuls einige Sorgfalt und Aufsicht auss juüben, sodann die Berbreitung und Ums sichgreiffung der Freieren ju verhuten,

Die

"niéta est Episcopis Provinciarum: (hie "est enim sensus horum Leonis verbo-"rum) consilente autem Dilectione tua "de his, in quibus putaveris ambigenndum, non deerit relationibus tujs meze "responsionis instructio, ut sequestrata "scorum actione causse (fortasse legen-"dum: Sequestrata actione caussarum) "quæ in quibuscunque Ecclesis Præssi-"um suorum debent cognitione sirmari; "hac speciali cura vice mea functus uta-"ris, ne hæresis Nestoriana, vel Eytichi-"ana in sliqua parte revirescat; quia in "Episcopo Constantinopolitano catholi-"cus vigor non est."

Un ben Kaifer Marcianum Augustum fdrieb ber nämiche Pabs Les: "Suggestiones", "autem fratris, & Coepicopi mei Julia-"ni, quem pietati vestræ commendo, "quæso, ut benignius, sicuti facitis au-"diatis; hoc enim fratri meo Anatolio "proderit, si eum, quem pro actholico "dogmate illic esse volui, dignanter ha-"beatis." namliche Stelle eines Schreibens des abste Leo an Pulcheriam anführet, wor; if sich der Verfasser der Beantwortung erufet, um gegen den Verfasser des Pro Tomoria darzuthun, daß schon in den Iteen und mittlern Zeiten der Kirche Gesichte pabstlicher Nuntien, oder Nuntien nit Facultäten bestanden hatten (f). Es ehret uns weiter der nämliche Petrus de Marca in dem nämlichen von dem

B Bers

<sup>(</sup>f) PET. de MARCA L. C. Cap. 15. fub Nro 6. "Ita extraordinaria quædam follicitudo. "ipecialis cura, & actio catholica adverfus hærefes erga Principes Juliano de-"mandata est, non autem jurisdictio ali-"qua, vel caussa cognitio, seu actio ju-.. dicialis &c." Beiter : "Hujus Vicarii munus, Leonisque erga Augustos ob-"fequium elegantius explicant ifta ad Pul-"cheriam verba: cum in caussa sidei, cui "gloria vestra famulatur, vicem ipse me-"am eatenus delegarim, ut ab ea, quævobis debetur, observantia non rece-"dens pietati me veltræ præfentare non "definat, exequens in cuftodia fidei, & ,in ecclefiafticis disciplinis per omnia fol-"licitudinem, & opportunis fuggeftioni-"bus, quod univerfali Ecclesiæ profit. infinuans, ut in info nec catholicis ve-"ftrum præsidium, quibus volumus sub-"venire, nec vobis meum desit obsequium.

Bertheibiger der Nuntien angeführten 16. Kapitel sub Nro 4, daß damals sämtliche Patriarchalfige bey dem kaiserl. Hofe ihre sogenannten Apocrysiarios gehabt has ben, um in Betreff der Angelegenheiten der ihnen untergeordneten Kirchen bey den Regenten Borsiellungen zu machen, daß dieses folglich kein besonderer Borzug des römischen Hofes gewesen sein also sicher Keine Legaten der Art, und mit iener Gewalt, die man in neuern Zeizten der deutschen Nation ausdringen will, und die uns so lästig fallen (g).

C8

<sup>(</sup>g) "Hine factum est, ut, qui caussas eccle-"fiarum agebant, Apocrysiarii dicerentur apud Juftinum, qui vetat Episcopos, "ne ad comitatum accedant: 'propterea "fancimus, fiquando propter ecclefiafti-,cam occasionem inciderit necessitas, "hanc aut per eos, qui res agunt S.S. "Ecclefiarum, quos Apocryfiarios vo-,cant, aut per aliquot Clericos huc de-,ftinatos, aut per fuos œconomos notam "imperio facere, aut nostris administrastoribus, ut impétrent, quod competens "eft, quod ita intelligendum eft, ut non "fingulis Ecclesiis, sed tantum fingulis "Sedibus patriarchalibus fui effent Apo-"cryfiarii, qui fuæ Diœcefeos negotiis "in comitatu imminerent,"

Es zeiget der namliche Autor in bem mlichen Rapitel fub Nro 5. baß bie ewalt diefer Apocrpfiarien bamals feis swegs einige Berichtsbarfeit mit fic führet bat, noch weniger die Befugniß, m Nachtheil der Ordinariats : Gerechts men einige Rirchengewalt auszuüben (h) ndern blos bas Decht, Die Regenten gu tten, ju ermabnen, in Betreff ibret irchenangelegenheiten Borftellungen ju achen. Der fo oft angeführte Petrus Marca Cap 17. fub Nro 3. beweis t endlich aus ber Gefchichte, bag auch nter ben Pabften Pelagio II. und 23 2 (3) res

<sup>(</sup>h) "Agapetus Papa Pelagium Ecclesiæ suz "Diaconum Apocrystarii munere hone"stavit, auno 536. quo apud Justinianum sungeretur, ut nos docuit Liberatus in "Breviario Cap. 22. Constituens Papa "apud Imperatorem Apocrystarium Ecclesiæ suz Pelagium Diaconum suum, "dum in Italiam diverti disponit, Constantian de proposito biti, quo munere non est "sili exercendæ jurisdictionis collata fa, "cultas, sed tantum monendi, interpel"landi Principis, suggestionis, non acti"onis, quemadmodum in Juliano Cocensi, Leo muneris hujus exemplar, & imagi"nem expressers."

Gregorio bem Großen den pabstlichen Abgeordneten feine richterliche Gewalt, oder eigene Gerichtsbarfeit in den Diocesfen anderer Bifchofen justandig gewesen sebe, wenn sie nicht in einzelnen Fallen entweder von den Regenten selbst, oder von dem pabstlichen hofe, wenn es in die Nechte des Primats einschlug, biezu einen besondern Auftrag erhielten (i).

Ban Efpen in der vondem gegens theiligen Schrifteller felbst allegirten Stelle, nachdem er aus den Briefen Le os nis jene Auftrage bestimmt beschrieben bat, welche der Pabst feinem Stellvertres ter des Patriarchats in Illyrien, dem Bisschofe Anaftasio zu Abessalonien ertwislet hatte, zeiget uns aus den namlichen Briefen, daß er diesen legaten auf das schafteste angewiesen habe, die Rechte der Bischofen und Metropolitanen unanges fochten

 <sup>(</sup>i) "Jurisdictionis autem nullam partem "attingebant Responsales, nisi ex dele-"gatione speciali, que aut a Principe "liebat aliquando, aut a summo Pontifice."

fochten ju laffen, und nicht bas minbefte worzunehmen, wodurch folche verleget, ober denfelben ber minbefte Abbruch ges fcheben konnte (k).

# J. 10.

cs

et Sit

er

en

tes

er

ebel

ctro

Bi

thri

M

排

1186

11

arten

delo

ncipe

Alle diese angesubrte Stellen beweis fen nach ihrem Zusammenhang gerade das Gegentheil von dem, was der hr Bers theidiger der Nuntiatur: Gerichtsbarfeit behaupten wollte. Da er aber den Bes weis übernommen hat, daß schon in den

28 3 ditern

<sup>· (</sup>k) VAN ESPEN in jure eccl, univ. Tom. I. pag. 190. & Epistola Leonis 12ma ad Anastatium Episcopum Thesialonicensem: Sic castigato, increpatoque Anastasio ob transgressos suze autoritatis limites nova dat mandata fumta partim ex veteribus, quæ heic vel explicantur, vel illustrantur, part m de novo addita, atque ex his notanda præfertim fequentia: Primum, quod his verbis exprimitur, fecundum SS. Patrum Canones spiritu Dei conditos, & totius mundi reverentia confectatos, Metropolitanos, fingularum Provinciarum Episcopos, quibas ex delegatione nostra fraternitatis tuæ cura prætenditur, jus traditæ fic antiquæ dignitatis intemeratum habere decernimus, ita, ut a regulis præstitutis nulla aut negligentia, aut præfumtione discedant.

altern und mittlern Zeiten ber Rirche Wes richte ber Muntien in einzelnen Proviers gen und Diocefen beftanden baben ; fo barf man wohl den Grn Berfaffer der Untwort erinnern, ob er nicht die von ibm felbft fo febr angerühmte Befcheidenbeit überfchrits ten babe, da er den Brn Berfaffer des Pra Memoria einer ganglichen Unwiffenbeit infber Gefchichte, ober gar einer Unrebs lichfeit befchuldigte. Goute nicht ben. naberer Prufung vielmehr der lettere Bors wurf auf ben Brn Beantworter gurucks faffen: benn, ba er felbften gezeiget, baff er iene Autoren nachgeschlagen, worinn jene Stellen enthalten find, welche bie Edbe bee Pro Memoria beffarfen: fo bat man allen Grund ju vermuthen, baff er gefliffentlich nur jene Stellen einzeln berausgehoben, und fo jufammengeordnet babe, wie fie fur die in feiner Beantwors tung aufgeftellte Behauptung einiger Mafe fen anpaffend werden fonnten. ware begierig jene Grunde bes Alterthums und der Rirchengeschichte naber ju vera nebmen,

nehmen, die nach der Nota pag. 37 der Beantwortung den ben Werfasser in der Meinung unterftügen könnten, daß die Gewalt der legaten damals nicht in der blosen Oberaufsicht, und Erhaltung der Einigkeit, sondern auch in Ausübung eis ner ständigen. Gerichtsbarkeit bestanden habe.

# II. Betrachtung.

Ueber das eigentliche Berhaltniß der gegenwartigen Runtiatur Streitigkeit gu-bem Umfang der landesherrlichen Gewalt in Deutschland.

## I. Rapitel.

Beweis, bag nach ben eigenen von bem Berfaffer ber Antwort aufgestellten Grundfanen die neuerdings durch ben Pabft eina geführte Muntiatur von deutschen Lanbesfürsten nicht sollte geduldet werden.

## $\int \cdot JJ \cdot$

Da der hr Berfaffer in feinem zwenten Abschnitte pag. 15. die Bedingnisse bes stimmet, unter welchen in neueren Zeiten ein landesfürft einen Muntium mit Wes richtebarfeit in feinen Ctaaten aufzuneb= men befugt fene: fo raumet er felbft ein, baß foldes auf eine Urt gefcheben muße, daß die bifchofiche Werechtsame bedurch nicht benachtbeiliget murben. Dun gibt aber jene Inftruftion, ober Kafultaten, bie bem Brn Muntio ju Roln und Mins chen ertheilet worden, Die jum Theil ichon in der Geschichte ber Munchner Nuntias tur pag. 53. und in der Fortfegung der unpartepifchen Gedanfen, gang neuerlich aber in ber furgen Beleuchtung ber Rafuls taten pabfilicher Duntien pag. 17. bis 103. abgedruckt worden, ben überzeugens ben Beweis, bag burch Muffchlagung bers gleichen Muntiatur: Richterftute Die Mbs ficht dabin gebe, Die richterliche Gewalt Der beutschen Rirchenvorfteber ju unters graben, und die in der fatholifden Rir: chen allgemein eingeführte bierarchifche Stufenfolge ganglich in Bermirrung gu bringen.

Das von dem Nuntius Pacca an den Clerum der mainzischen, trierischen und kölnischen Dioces erlassene Eircusare, die Art, wie sich die munchner Nuntiatur Benommen hat, um sich einen Unhang zu verschaffen, ihre Einmischung in Geschäfte, die sich die Diocesan Bischöfe gehören, sind nach Ausweis der Geschächte des unzustlisseirlichen Betragens ausgalende Prophen, daß die Glieder der deutschen Kirche aus Abwege gesühret, und die Gewissen bet beutschen Bürger ohne Noth beunruhiget werden, hiedurch muß nothwens dig Berwirrung in der Kirche, und im Staat entstehen.

#### J. 12.

Durch bas Schreiben bes heil. Basters an den Bischofen von Frepfingen wird das deutsche Publikum nur zu lebhaft überszeugt, baß Ihro pabstliche heiligkeit durch falliche Vorspiegelung übel denkender Austalisten verleitet worden, und nicht blos jene vaterliche Sorgfalt, die allein bem Brifte

Beifte unfers gottlichen Rirchenftifters ans gemeffen ift, über die deutschen Rirchens porficher auszunben gebenfen; fondern baß Gie bie Bewalt eines ftrengen Cous verains gegen feine Unterthanen behaups ten. Es ergiebt fich aus dicfem Schreis ben, daß Ihre pabftliche Beiligfeit ibre Deutsche Mitbruder in dem Apostelamte nicht lieben, und nach ber Borfdrift ibs res gottlichen Deifters, nicht liebe und Gintracht unter ihnen ju erhalten bedacht find; fonbern felbft widrige Gefinnungen ben bem einen gegen ben andern gu erres gen feinen Unftand nehmen, man fucht fogar in Diefem Schreiben faif. Dajeftat ben Reichsftanden verbachtig ju machen. Mlle diefe Beweise liefern nach ben von bem gegentheiligen Berfaffer felbft aufges ftellten Gagen ichon Grunde genug, mas rum der Gr Muntius Boglio, beffen Fas fultaten nichts als offenbare Gingriffe in bie Rechte ber Bifchofe enthalten, von den beutschen landesberren batte follen jurud gewiefen werben.

∫. 13.

### f. 13.

Um'aber die Frage, in wie weit der beutsche Landesberr befugt sepe, Muntien mit Fakultäten in seinen Staaten aufzunnehmen, zu erörtern, wird erforderlich sehn, die wahre Eigenschaft der Streitz frage, die dermalen die deutsche Kirche so sehr beunruhiget, etwas naher zu bestimmen.

#### II. Rapitel.

Rabere Bestimmung ber eigentlichen Streit.

# J. 14.

So wie ich bie Sache einsebe, wird eigentlich barüber gestritten: 1) Db übers haupt eine gewisse Gattung von Gewalt die weder aus dem Primat sieft, weder dem Pabst von einer allgemeinen Rirchens versammlung, noch von der deutschen Nastion übertragen ist, unmittelbar von dem bochsten Oberhaupt der Kirche, oderdurch Runtien in Deutschland ausgeübt werden könne? Die 2te Frage insonderheit ist.

Db die Borfieher der deutschen Nationals Ricchen verbunden seyen, die durch ihre rechtmäßige Gewalt ausgesprochene riche terliche Urtheile in einer bobern Inflang burch einen romischen Nuntium unters suchen zu laffen? Dierin bestehet eigents lich der Streit zwischen dem hochften Obershaupt, und ben beutschen Mitregenten ber Rirchenhierarchie.

## J. 15.

Durch Dultung ber Nuntien mit Jasfultaten in seinen Staaten entscheidet der beutsche fandesberr den in der Rirchenbies rarchie obwaltenden Streit zu Gunften bes Oberften unter den freitenden Mitres genten der fatholischen Rirche in Deutschland, kann er dieses? Waren die deuts ichen Bischse und Erzbischhes blos als Beamte und Delegirte des römischen Sosfes zu betrachten: so thut frensich der Untergebene in solchen Collifionsfallen am sicherften, wenner unmittelbar dem erften, ber die oberfte Gewalt in Sanden hat, seis ne Unterwürfigkeit bezeiget; daß aber die Bifchofe und Erzbifchofe nicht als blose Beamte des Pabftes angesehen werden der fen, daß fie ihren eigenen Antheil an der Kirchengewalt haben, dieß ist in dermalis gen Zeiten unter Katholiken nicht mehr freitig; sogar der Kirchenrath von Trisent hat ihnen hierin Gerechtigkeit wieders fahren laffen (1).

J. 16.

<sup>(1)</sup> Concilium Trident. Seff. 23. de ordine Cap.lV .- Der beil. Epprianus brudt fich Darüber folgender Daffen aus: "Por-.tio gregis fuit adferipta, quam regat "unusquisque Episcopus, & gubernet." -Vid. S. Ambros. in Pfalm. 38. pag. 858. "Tibi, inquit, claves dabo regni cœlo-"rum, ut folvas, & liges." Quod Petro dicitur, Apostolis dicitur; non poteffatem ufurpamus, fed fervimus imperio. Idem Lib. II. de Spiritu S. pag. 664. Nec Paulus inferior Petro, quamvis ille Ecclesiæ fundamentum, & hic sapiens Architectus fciens veftigia credentiom fundare populorum; nec Paulus, inquam. indignus Apostolorum collegio, cum primo quoque facile conferendus, & nulli fecundus: nam qui fe imparem nescit, facit æqualem.

Man wird mir einwenden : ber beuts fche landesberr fene als Regent feiner Staas ten verbunden, feine Rirche ju fchugen; er fene berechtiget, folde Borfebrungen ju treffen, bag burch bie firchliche Gins richtungen feinem Staate fein Nachtheil jugebe; er fepe verpflichtet, fur die Bes wiffens Beruhigung feiner Unterthanen ju forgen. Und wenn (wie es fich viels leicht besonders mit den furpfalgischen Staaten verhalt ) ein landesberrlicher, Staat unter mehrere Diocefen vertheilt ift, davon ber eine Ordinarius ftrenger, ber andere nachgiebiger in Ertheilung der Difpenfen von gemiffen Rirchenfagungen ift; fo murde baburch eine Ungleichheit in Brobachtung ber Rirchengeboten in feinen Staaten veranlaffet, wodurch Bermits rung entfteben, und felbft die Gintracht unter den Mitburgern geftobret werden. fonnte: er fene alfo berechtiget, fich mit Hebergebung ber fo verschieden gefinnten Drbis

Debinarien unmittelbar an bas bochfte Rirchenoberhaupt zu wenden, um diese nachtheilige Folgen von feinem Staate abzuwenden.

Daß der deutsche landesberr verpflichs tet seine, die deutsche Ricchen, in wie weit sein landesbezirk denselben unterges vrdnetist, zu unterstügen, und zu schügen, dieß kann von niemand bezweiselt werden. Daß derselbe berechtiget seine, durch die ihm zustehende Regentengewalt alles abzuwens den, was von der Ricche, und ihren Bors stehern zum Nachtheil des Staates, und seiner Burger vorgenommen werden könns te, dieß leidet eben so wenig den mindes sten Widerspruch.

## J. 17.

In bem angeführten befondern Sall ware ber deutsche landesherr befugt gemes fen, ben jenen Rirchenvorstehern, in deren Diocefen feine Staaten vertheilt find, ben Untrag zu machen, fich über Beibehaltung ober Aufbebung jener Rirchenfagungen,

worüber in neuern Zeiten fo verschiebene Grundfage gebeget werden, gemeinschafte lich ju vereinbaren, damit die Unterthas nen feiner Staaten nach gleichen Bors fdriften geleitet, aller Unlag ju Bemife fens : Beunrubigungen entfernet, und als ler Stoff ju Stobrung burgerlicher, und bauslicher Eintracht abgewendet werde .-Und wer foute von den erhabenen Dber: birten unferer beutiden Rirchen vermus then, daß fie nicht die Billigfeit eines fole chen Untrage eingefeben, und burch brus berliche Eintracht, und Bereinbarung auch ibres Orts jur zeitlichen Wohlfahrt jener Staaten mitgewirfet batten, bie ibrem Rirchenamte untergeben find.

Satte aber wider alles Berhoffen eis ne folche Bereinbarung nicht Statt ges funden, und hatten sich wirklich für das wohl der Unterthanen solcher landesherrs licher Staaten durch die Berschiedenheit solcher bischöflichen Grundsäten nachtheis lige Folgen gedußert: so ware meines wes nigen Erachtens der naturlichste, der Grunds Brundderfassiung unseres Staates, und ber Kirchenverhaltnisse angemessenstellen, die Sache von landesberrschafts megen ber obersten Staatsgewalt unseres Baterlandes bep dem unter seinem allers höchsten Oberhaupte versammelten Niech worzulegen, damit von dieser unter Zus rathziehung: des ersten Oberhauptes der Rirche fur die einzelne Kirchenvorsteher zu Beruhigung der Territorialstaaten eine angemessen Berschung ware erzielet wors den.

### . J. 18.

Allein hievon ist hier die Frage nicht. Kurpfalz nimmt einen mit Fakultdten versehenen Runtium an, die Erzbischofe von Mainz, Erier, Köln und Salzburg behaupten, daß diese Fakultdten ihren erze und bischoflichen Gerechtsamen nachtbeis lig sind, sie zeigen, daß diese Fakultdten nicht die Primatial, nicht jene Rechtezum Gegenstand haben, die dem Pabst durch Concilia gecumenica, oder durch beson bere

Berträge der deutschen Nation überlaffen sind, Rurpfalz behalt den Nuntium mit diesen Fakultäten, und entscheidet durch seine handlung für den Pahft. If Rurpfalz biezu besugt? Um dieses zu bestimmen, muß eine genaue Auseinandersegung der Frage: Wie die deutsche Territorialz gewalt zur deutschen Kirche sich verhalte, und eine rechtliche Bestimmung des Verschlichen den Eraften der Rirche zum deutschen Staate überhaupt vorausgeschicht werden.

#### III. Rapitel.

Geschichte bes Berhaltniffes ber beutschen Rirche.

f. 19.

So groß der Imfang der landesherrs lichen Gewalt der Reichsflande ift: fo ficher ift doch ebenfalls auf der andern Seiste, daß Deutschland noch immer in vielen Fallen als ein einzelner Staat zu betrachsten sene, daß solcher nach dem Geiffe uns ferer neuern Grundgefagen aus einem eins fachen zwar in einen gufammengefesten,

doch immer zusammenwirkenden Staates körper umgebildet worden, daß folglich als le Territorien noch immer der Reichsmas jestät untergeordnet bleiben; daß der land besherrlichen Gewalt Deutschlandes, so sehr sie auch der Machtvollommenheit uns abhängiger Staaten nabe kömmt, dennoch in vielen Fallen durch die Reichskonstitustion Schranken geseget find.

#### J. 20.

Deutschland erhielte seine Riccheneins theilung zu einer Zeit, da das Reich noch einen einfachen monarchischen Staatsförper vorstealte; da die hochsts und hohen Reichsstände noch sene Doheitstrechte, die ist ein Aussuß ibrer landesherrlichen Geswalt sind, blos auf Befehle, und nach dem Winke der Reichstegenten ausübten: die meisten Diocesen, so wie sie sich noch bis auf ben heutigen Tag erhalten haben, bes stunden schon ben Absterben Karls des Großen (m). Eben dieser Regent des franks

<sup>(</sup>m) Gieb Patters Sandbuch Der Reiche. bifforie, Seite 122.

frankifden Reichs, beffen Staate: und Rirchengefage une noch beut ju Tage in pielen Fallen jur Richtschnur bienen muß fen, erließ verschiedene Berfugungen, mos burch er die Rirche von ber Gewalt welt: licher Ctaatsbeamten gang unabhangig machte, die Bifchofe fowohl, als die Beift lichfeit in jeder Diocefe von der Gewalt ber Provinzialvorgefesten befrepete, und ber Rirche überhaupt eine eigene Berichte: barfeit unter der unmittelbaren oberften Aufficht ber Staatogewalt verwilligte (n). In bem Schwabenfpiegel (eine Samme lung altbeutscher Befagen, Die als Die vors. juglichfte Quelle unferer beutfchen Staates verhaltniffen bes mittlern Zeitalters ju bes trachten find) ift die Berfugung Rap. 42 und 43. enthalten, bag die Ergbifchofe, und Bifchofe in allen friftlichen Dingen ibres Rirchenbezirfes, und felbft alten

<sup>(</sup>n) Sich bas Capitulare de immunitate Epifcoporum & Sacerdotum, fee Batuzzo T. I. pag. 406. Weiter fee bemfelben Tom. I. pag. 42. 193, 227.510. 709. 907. & 1089.

Rurften und herren, bie in ihr Biftum geboren, ju gebieten batten (o). Muf biefe Urt wurden alfo beutsche Fürften und fans besherren ben beutichen Provingialfirchen ausdrudlich untergeordnet. Beinrich II. im 3. 1009. Raifer Briberich II. im 3. 1220. Rarl IV. im J. 1359. und ends lich Raifer Gigismund im 3. 1433. beftatigten Die von ben alteften Regenten bes beutschen Reichs ber Rirche ertheilten Krenbeiten, wodurch biefalbe auffet aller Unterwürfigfeit, und Berbaltnif ju ben Serritorialvorgefesten verfeget worden (p): es wurde allen Bergogen und Grafen bas rin ber Befehl ertheifet, jum Dachtheil Diefer

<sup>(0)</sup>In dem Schwabenfpiegel heift est: "Uns"ter Bischen, die unter Ersbischiffen
"flud, die gebiechen mit Recht chiefflichen,
"Ding: die gebiechen mit Recht das
"Ben Wenschen; Jürften, und allen den
"Hen Wenschen; Jürften, und allen den
"Hen Wenschen; Surften, und allen den
"Hen Wenschen; Seuffen, bie und
"Tagen kommen, die zu Jahr alt sich in."

<sup>(</sup>p) Sich Lünig Spicileg, ecclef, Tom. I. pag 140 und 169. Bernit Part, general, Continustal, pag, 3; 28citer, Spicileg, ecclef, Tom. I. pag, 227. bann Continuat. I. pag. 865.

diefer Kirchenfrenheiten nicht die minbeffe Berfugung ju erlaffen, oder einige Gewohnheiten einzufuhren.

# J. 2J.

Da die bochften Reichsftande anfien: gen, jene Berechtfame, Die fie Damens bes Reichsoberhauptes ausübten, fich aus queignen, da fie theils burch faiferliche Begunftigungen, theile burch mehrere gus fammenwirkende vortheilhafte Umftande nach und nach mehrere Wirfungen ber oberften Gewalt an fich brachten, und auf Diefe Urt der Umfang der beutigen fandens bobeit ausgebildet murde: fo batten bie Deutschen Rirchen fcon ihren eigenen Ums fang und Grangen; fie waren fcon bon aller Territorialverfaffung abgefondert, ju ber Eigenschaft eines privilegifrten ber pberften Reichsftaatsgewalt unmittelbar untergeordneten Corporis übergegangen, und fonnten folglich fein Subjectum ber Territorialgewalt mehr abgeben, ba fie ihre eigene Berfaffung und Gintheis

lung batten, und fich mit ihrem gangen Berbaltniffe oftere weit über, und gwis fchen ben Grangen einzelner Territorien erfreckten. Die Geschichte alterer und mitterer Beiten belehret uns, bag, fo febr fich bochfts und bobe Stande beftrebten, alle Rechte felbftfidnbiger Regenten über Die Mitglieder der ihnen untergeordneten . Territorien auszuüben ; fo aufmertfam fie alle Belegenheit benusten. Den Musfuß ibrer landesberrlichen Gewalt immer gu erweitern, fie fich boch nie einfallen laffen, in eigentlichen Rirchenfachen etwas ju verfügen, noch weniger aber über bas Rirchenregiment felbften einige Erfennts niß fich anzumaßen. Alle Religions und Rirchenfachen, alle Ungelegenheiten, welsde bas Berhaltnif ber beutschen Rirche ju bem oberften Bifchofe ber gangen Chris ftenbeit jum Gegenftand batten, wurden immer unter gemeinschaftlicher Berathung des bochften Oberhauptes, und famtlicher Stande nach bem Beugniffe ber Wofchichte alterer und mitlerer Beiten auf offentlichen € 4 Reichs:

Reichstägen behandelt, ohne bag ein ober ber andere Reichsftand jemals auf bin Bedanfen berfiele, bierin eine eigenmads tige Berfugung nach eigenem Gutdunfen zu treffen, wenn nicht icon ben verfama meltem Reiche Die Entidliegung genoma men ware.

# f. 22.

3m Jabre 1235. wurde unter Fris berich II. burch bas gange Reich bers ordnet, daß man fich in allen geiftlichen Dingen nach Gebot und Rath ber Eras bijchofen benehmen folle: biefe namliche Berfugung murbe im 9. 1291, von bem rom. Ronig Rudolph beftatiget (q).

## £ 23.

Belegenheitlich jener Rrantungen, welche Die beutsche Rirche, und der Ctaat felbften von dem romifchen Sofe unter ber Regierung lubewig bes Babernju ertragen batten, vereinigten fich bie Rurs fürften

<sup>(9)</sup> Gieb Gentenberge Cammlung ber Reichsabschiede Th. I. Seite 31.

fürsten zu Reinz im I. 1338, ihre, und bes Reichs gemeinschaftliche Rechte, und Freyheiten gemeinschaftliche Rechte, und Freyheiten gemeinschaftlich gegen jeders mann zu vertheibigen, und, wein sich lich Mitchellen barüber erdugnen sonten, sich tie Mehrheit der Stinmen unter ihnen gefalsten zu laffen: sie ertheilten sich die beitigs ste Bersicherung, nicht zuzugeben, daß die Rechte und Freyheiten eines, oder des and bern je gektanket wurden, und machten sich für sich und ihre Nachfommen auf das feherlichste verbindlich, dies Bereinis gung für je und allzeit auf das genaueste zu erfullen, und derfelben niemals entges gen zu handeln (r).

Da um bas J. 1438 abermals neue Bedruckungen von Seiten bes romischen Stuls vorkamen, und besonders über bas Werhaltniß ber beutschen Kleche zu bem pabillichen Stul betrachtliche Auflande sich außerten; fasten samtliche Kurfürsten bes Reich's abermal ben gemeinschaftlichen Echluß,

<sup>(</sup>r) Sich bie Bereinigung in Multer & Reichstage Theatro unter Friber, V. Tom I. pog. 283.

Schluß, ju gutlicher Beplegung biefet Jerungen gemeinschaftlich ju wirken, unster ber feperlichften Berbindung, daß, wenn auch eine gutliche Befeitigung wider Berhoffen nicht ju Stande kommen follter dennoch in folchen Sachen ben einander ju bleiben, ju halten, und nicht von eins ander ju scheiden (s).

# J. 24.

Jemehr man dem Geiste deutscher Weichsgesche nachspahet, je lebhafter wird man überzeuget, daß geistliche und Kirzchensachen, ja alle Berfügungen in Ausschung der Religion von den katholischen böchste und hohen Ständen des Neichs nie als ein Gegenstand der Territorialger walt, sondern als Gegenstande von solcher Eigenschaft betrachtet wurden, die nicht innerhalb den Granzen einzelner Fürstenthumer und Grasschaften sich verhalten, sondern blos unter Berathung samtlicher höchster Reichsstände behandelt werden können.

<sup>(</sup>s) Gieb Mullers Reichstags . Theatr. Tom. I. pag. 30.

Da in bem Reichsabschiede ju Efline gen bom 3. 1526 von ber Religion, und Erhaltung ber Rirche die Rebe mare, be: Dienten fich bie Stanbe bes Ausbrucke: "Dieweil folches nicht allein ein Fürften: "thumb, ober landfchafft bes Reichs; fon: "bern bie gange beutsche Dation, und ,auch den driftlichen Glauben, und eines "jeben Geel betreffend zc." In bem R. Abichiede ju Gpener vom 3. 1526 S.4. wurde in Betreff ber bamale Ueberband genommenen Religionsunruben als ein In: terimifticum ben Standen überlaffen, fich in Unfebung der Religion, und bes worm: fer Ebifts fo ju balten, wie fie es vor Bott, und bem Raifer zu verantworten fich getraueten. Gin flarer Beweis, baß man noch bamale bie Berfugung in Relis gionsfachen als einen Gegenstand betrache tet bat, welcher ben Wirfungsfreis ber Territorialgewalt überfchreitet : man er: fannte auch balb, baß baraus nachtheilige Folgen fur die Reichsverfaffung im Gangen entfleben murben: wenn innerbalb ben Gran:

Granzen eines jeden Territoriums in Unsfehung eines folden wichtigen Gegenstanz bes willfurliche Berfügungen getroffen wurden: man vereinigte fich baber in dem Reicheabschiebe zu Speper vom J. 1529. §. 3. und 4. über gang andere Maßnehmungen (t).

J. 25.

S. 4. "Und aber berfeld Articul ben vielen "in größern Migberftant, und gu Greichulvigung alterler erfchrödlichen neuen Lebren, und Secten feitbero gezogen, "und ausgelegt hat werden wollen? ba-"mit dann foldes abgeschnitten, und "weiter Abfall, Unfried, Zwietracht, und "Unrath fürfommen werder; fo haben wir "uns.

<sup>(</sup>t) S. 3. und 4. Des oben angeführten fpen: erifchen Reichsabichiebes ift folgenben Inbalte: "Und nachdem in bent Abfchiett "bes gehaltenen Reichstags allbie gu "Spener ein Articul begriffen, innbals "tend : baß fich Churfurften, Gurften und "Stande des Reiche, und berfelben Bott. "fchaft einmuthiglich berglichen, und ber-"einigt haben, mitlerzeit bes Conciliums "mit ihren Unterthanen in Gachen, bas "Edict burch tanferl. Majeftat auf bem "Reichstag ju Bormbe gemacht, berub. "rende, julcben, gu regieren, und gu bal-"ten, wie ein jeder foldes gegen Gott, "und Ihro Dajeftat hofft, und getraut "au berantworten."

### J. 25.

Da endlich eine ganzliche Religions, trennung im Reiche unvermeidlich wurde: so unternohm man es doch noch nicht, selbst in dem Religionsfrieden die Juriss difftion der Bischofe, und Erzbischofe in Ansehung der augsburgischen Confessions verwandten jener Territorien, über die ihr Kirchenbezirk sich erstreckte, ganzlich auszuheben; es wurde solche nur Juspendiret, oder, wie sich der Religionsfriede ausbrückte, als ruhend erklatet, in Ansehung der katholischen Rirchenangelegens beiten

"uns samt Churfursten, Jürsten, Pralas, "ten, Braffen, und andern Cianden en, schifchiffen, das diejenige, so ben dogedad, idem kapfert. Läide big andere blieben "nun binfuran auch ben demselbigen Edict, bif zu dem Tunftigen Concilio berhar "ren, und ihre Unterthanen dazu halten "sollen, und wollen. Und aber ben ben "nadern Ständen, ben, denen die andere "Lehren entstanden, und zum Theil ohn mettliche Auffruhr, Beschwert, und Sein sich nicht abgewendt werden mögen: "soll doch hinstigen alle weitere Neuerung "bif. zu ifanftigen Concilio solle ludge, "lich, und menschlich verhatte werden."

beiten wurden alle Berechtsame ber Deuts fchen Rirchenvorfteber von neuem beftatis get, und auf diefe Urt abermals reichsges fannagig erflaret. - Man war fo anaftig in ber beutichen Rirchenverfaffung bas mindefte ju andern, daß felbft in Sallen, wo man fich genothiget fabe, gange Pros vingen von bem Reiche ju trennen, man bennoch fich gur Pflicht machte, Die Dios cefanverfaffung gang ju erhalten, und bie Berechtsame ber beutschen Bifchofe, und Erzbifchofe ju mahren. Go murden nach Ausweis des weftphalifchen Friedens ben Abtretung ber Biftumer Des, Zull und Berdun die Berechtfame des Ergbischofes von Trier ausbrucklich vorbehalten. Da durch ben ryewidischen Frieden ein Theil von Elfaß an Franfreich mufte überlaffen werden : fo wurde die Aufrechthaltung ber Diocesanverfaffung, und die Rechte bes Bifchofes von Bafel ebenfalls ausbeduns gen.

#### €. 26.

Durch ben westphalifchen Frieden purden gwar famtlichen Standen Des Neichs ihre Territorialrechte nicht nur bes tatiget; fondern es ift ihnen felbft ber billige Inbegriff einer ganglichen Territo: ialbobeit querfannt worden: fie murden ber baburch feinesmegs bon ber Unters purfigfeit gegen die Reichsmajeftat befren: t; der Staatsforper murde burch diefe jetritorialbildung verwidelt, feineswegs ber in einzelne, und felbftftanbige Staain aufgeloft; alle Corpora und Begens ande, die icon damals aus dem Begirfe er Territorialgewalt berausgehoben, und m Reiche unmittelbar untergeordnet mas n, fonnten nicht von neuem gur Zerris rialgewalt gezogen werden; all jene Pris legien, Frenheiten und Borguge, welche wiffen Corporibus von ben Reichere: nten gur Beit, wo die faiferliche Dacht-Ufommenbeit noch unbeschranft mare, f eine rechtmäßige Art ertheilt worden, mugen

Das Jus reformandi, welches ben Standen in dem westphalischen Frieden eine

(u) Der berühmte beutiche Bublicift, Bert Dutter brudt fich bieruber folgender Dagen aus im 2 Ebeile feiner Rechtsfalle Seite 803: "Demnach aber ber Berth Leines aus faiferlicher Bergunftigung er-"langten Rechtes nicht fomobl nach ber "beutigen Befchaffenbeit ber faiferlichen "Bewalt, als nach der Beit, Da Das Micht "berlieben morben, abzumeffen, fo, bag "ein in borigen Beiten erlangtes Recht "bernach immer gilt, wenn gleich neuere "Befage Die faiferliche Bewalt feitbem "mehr eingefchrantet, ober menigftens por "jeno, ob Der Raifer folche Rechte annoch "au verleiben befugt fene, gezweifelt mer-"den tonnte ; anermogen felbft Die neuere "faif. Bablfapitulat. in abnlichen Sallen, "Da Ge Ginfchrantungen Der faiferlichen "Gemalt enthalten, Dannoch Diejenige "Berechtfame, fo aus beren gubor gefches benen Musabung rechtebeffandig erlan. "get worden, ausnimmt zc." Geite 804. beift es: "Auch fonften febr "bieler Reichsftande Gerechtfame, auf "fcblechten guß fteben murben, menn man "Die Berbindlichfeit berer in altern Beis "ten vielleicht mit mehrerer Frepheit: als "jeho ertheilten faifert. Privilegien, famt "ber Gultigfeit berer einmal baraus et "langten Rechte in Zweifel gieben wollte."

eingerdumet worden, hat lediglich Bejug auf die Einführung, oder Onltung eines neuen Religions Epercitiums, teineswegs aber wurde badurch ben Standen in Unfehung ber Fatholischen Rirchenverfassung felbsten einige Gewalt zugestanden.

#### IV. Rapitel.

Darftellung des Beweises, daß der deutsche Landesherr nicht befugt seve, pabstliche Runtien mit Fakultaten in seine Staaten aufzunehmen, eine rechtliche Folgerung aus dem vorhergehenden Rapitel.

# J. 27.

Aus obiger gefännäßigen Entwicker fung erhellet: A) baß man feine furfürste iche, fürstliche, gräfliche, reichsstädtische, Reichs unmittelbar ritterschaftliche, übers aupt feine besondere Territorialfirche in inferm katholischen Deutschlande annehmen en könne; daß

B) das Reich feit den alteften Zeiten ine eigene Kirchenversaffung, und Eins eilung hatte; so wie folches seine besom D dere mugen auch noch nach ber Territorialbil bung ju recht befteben (u).

Das Tus reformandi, welches ben Standen in bem weftphalifchen Krieben

ein,

(u) Der berühmte Deutsche Bublicift, Berr Dutter brudt fich bieruber folgenber Dagen aus im 2 Ebeile feiner Rechtsfalle "Demnach aber ber Werth Seite 803: "eines aus faiferlicher Bergunftigung er-"langten Rechtes nicht fomobl nach ber "beutigen Befchaffenbeit ber taiferlichen "Gewalt, als nach ber Beit, Da Das Richt "berlieben morden, abzumeffen, fo, , bag "ein in borigen Beiten erlangtes Recht "bernach immer gilt, wenn gleich neuere "Beffige Die faiferliche Gemalt feitbem "mehr eingefchrantet, ober menigftens por "jeno, ob Der Raifer folche Rechte annoch "au verleiben befugt fene, gezweifelt mer-"ben tonnte ; anermogen felbft bie neuere "faif. Bablfapitulat. in abnlichen gallen, "ba fe Ginfchrantungen ber faiferlichen "Gemalt enthalten, Dannoch Diejenige "Gerechtfame, fo aus beren gubor gefches benen Musabung rechtebeffanbig erlan. "get worden, ausnimmt zc." "Much fonften febr Geite 804. beift es: "bieler Reichsftande Gerechtfame auf "fchlechten Ruß fteben murben, wenn man "Die Berbindlichfeit berer in altern Bei-"ten pielleicht mit mehrerer Frepheit: als "jeno ertheilten faifert. Drivilegien, famit "ber Bultiafeit berer einmal baraus :er-"langten Rechte in 3meifel gieben wollte." eingeraumet worden, bat lediglich Bejug auf die Ginführung, oder Dultung eines neuen Religions Erercitiums, feineswegs aber murde baburch ben Standen in Uns febung ber fatholifden Rirdenverfaffung felbften einige Bewalt zugeftanden.

#### IV. Rapitel.

Darfteffung bes Bemeifes, bag ber beutiche Landesberr nicht befugt fene, pabfiliche Muntien mit Safultaten in feine Staaten aufzunehmen, eine rechtliche Folgerung aus bem vorbergebenben Rapitel.

## J. 27.

Mus obiger gefandgigen Entwickes lung erhellet : A) baß man feine furfurfis liche, fürftliche, grafiche, reichsftabtifche, Reichs unmittelbar ritterfchaftliche, über baupt feine besondere Territorialfirche in unferm fatholifden Deutschlande annebe men fonne; baß

B) bas Reich feit ben alteften Zeiten feine eigene Rirchenverfaffung, und Gins theilung batte; fo wie foldes feine befone Dere

bere Serritorialeintheilung erhalten bat. Der Umfang ber Territorien bat burch Die lebensheimfalle, durch die Gucceffions: veranderungen, burch Taufche, und ans bere Berduferungen in dem Berlaufe mebs rerer Jahrhunderten Die betrachtlichfte Res volutionen erlitten : bagegen bat fich bie Rircheneintheilung ( einige wenige Salle ausgenommen, Die unter Mitwirfung Des bochften Reichsoberhauptes, und feines: wegs auf willführliche Berfagung eines einzelnen Territorialberen ju Stanbe fas men ) meiftens ben ihrer urfpranglichen Berfaffung erhalten.

C) Da die fatholifthe Rirdeneins richtung in Deutschland über alle Terris torialgewalt erhoben, und bem Reiche unmittelbar untergeordnet wurde! fofann auch von einem einzelnen beutschen lanbesheren in Betreff ber fatholifden Rics chenverfaffung feine fo enticheibende Bers fügung getroffen werben, als jene ift, wo: burch bem einen Theil ber Rirchenvors fteber eine gewiffe Gattung von Bewalt 10

in der hierarchie wirklich abe, und dem obersten Rirchenvorsieher zuerkannt wird, und wodurch die Oberhirten unserer deuts schen Rirche in Ausübung ihres Rirchens amts beschränket werden: wie folches nach der oben geschehenen Darstellung der eis gentlichen Streitfrage durch Aufnahme, und Einführung eines Nuntiaturgerichts in einem Territorialstaate wirklich gessschieht.

D) Ift bemnach die Aufnahme eines pahftlichen Nuntius mit Gerichtsbarkeit so fehr aus dem Wirkungskreise der Ters ritorialgewalt: so stehen dem deutschen tandesheren ben Annahme eines folchen Nuntius nicht blos einzelne Neichsgeschnet sondern die gange Grundverfassung unses res Staates entgegen.

E) Da fich schon im J. 1338 samts liche Rurfurften bes Reichs gegen die Bes bruckungen bes romischen hofes gemeins schaftlich verbunden, fich wechselseitig die beiligste Berficherung ertheilet, ihre Rechete, und Frenheiten gemeinschaftlich ju

versheibigen, und rudfichtlich ihrer Anges legenheiten nur die Mehrheit ber Stims men gelten ju laffen: fo ift es diefer fo feverlich eingegangenen Berbindlichfeit ofs fenbar entgegen, wenn ein Rurfurst jum' Nachtheil der übrigen sich mit dem rom. Dofe in Berbindung einlast; wenn er dies sem seine starte Dand leihet, um die erzs und bischöfichen Gerechtsame in seinem. Staat zu unterbruden.

# J. 28.

F) Da im Jahre 1438 fich famtliche Rurfursten des Reichs fest zusammengeschlossen haben, gemeinschaftlich dabint bedacht zu senn, damit die mit dem pabste lichen Stule damals ausgebrochenen Irerungen gutlich bengelegt wurden; und, wenn auch dieses nicht glücken soute, daß sie in solchem Falle dennoch gemeinschaftellich zusammenwirken, und nicht von eins ander scheiden wollen: so wurde diese serliche Bereinigung offenbar verleget, wenn von einem einzelnen Rurfursten,

ber eine ftugende Gaule ber beutichen Rire de fenn follte, jum Schaden Der übrigen, ober gar jum Machtheil bes gangen fathoe lifden Rirchenverhaltniffes dem pabfts lichen Stule etwas eingerdumet wirb. Bum bittern Schmergen eines jeden beuts. fchen Patrioten find die bermalen in ber Deutschen Rirche mit dem romifchen Sofe obichwebende Irrungen (wenn man bie Sache genau betrachtet) gerade Die nam: liche, Die jene furfürftliche Bereinigung veranlaffet haben ; fie find burch blofes Berfculben des romifchen Sofes bis diefe Stunde noch nicht gutlich befeitiget; folge lich mußen auch nach ber Berbeifung bies fer Bereinigung bie Rurfurften noch bep einander bleiben, und halten, und nicht von einander icheiden, noch einzeln vers bindliche Schluge gum Nachtheil der übris gen mit bem Pabfte machen.

J. 29.

G), Wenn durch bie Reichskonflitus tion bon 1235 und 1291 famtliche Blies

Da bei

der des deutschen Reichs angewiesen wors den, in allen geistlichen Dingen die Bis schöfe und Erzbischöfe zu Rath zuziehen: fo kann wahrhaft kein einzelner Reichss stand mit hintansegung der deutschen Bis schöfen, und Erzbischöfen dem römischen hofe eine Gewalt in Dingen einraumen, die zu dem Rirchenamte der Erzs und Bis schöfen gehöret.

H) Durch den Religionsfrieden S. 20. find den deutschen Erze und Bischöfen in Ansehung aller katholischen kandeseins gesessennen neuerdings ihre Gerechtsame bes statiget worden: folglich ist es reichskons stitutionswidrig, durch Begrundung einer neuen Kirchengewalt in einzelnen Terristorialstaaten ihre rechtmäßige Gewalt zu beschränen, und die deutsche Kirchensordnung in Verwirrung zu bringen.

#### V. Rapitel.

Birfliche Beftimmung Des Berhaltnifes Der Deutschen Rirche gur beutschen Staatsund Territorialgewalt.

## J. 30.

Wenn wir unfere Staatsverhaltniffe im Reiche blos nach ben Grundfagen bes augemeinen Staatsrechts erflaren fonns ten: fo mare die Bestimmung leichter, und Die Rechte und Berbindlichfeiten ber vers fdiedenen Staatsglieder waren einer fchies fen Auslegung weniger ausgefeget. Allein unfer neuer Staatsjufammenhang ift auf ben Trummern einer altern und einfachern Staatsverfaffung errichtet, ohne daß durch die legtere die erftere ganglich aufgeboben , und gernichtet ift: ber Bille der Ration jeigt fich dieffalls gang beutlich, wenn man ben Beift ber altern, nnb neuern Grundgefagen dronologifd durchdenfet : . fo-wie fich ben ben verschiedenen im Reiche porgefallenen Revolutionen bas Intereffe ber einzelnen Staatsglieber gar oft mit ienem D 4

jenem des Ganzen durchfreuzte; so muften ofters der Auhe wegen gewiffe Berhaltznisse bestimmt werden, die nun nach unfer er Berfasiung zwar rechtlich sind, nach den Grundschen des allgemeinen Staatszrechts aber nicht Statt haben. Ben Ersklarung der Nechten und Berbindlichkeisten einzelner Staatsglieder sowoht, als ganzer Corporum mußen wir demnach und biese Bestimmungen vorzüglich Rückssicht nehmen, ohne jedoch die dete Grundssieht nehmen, ohne jedoch die dete Grundssieht nehmen, als biese ausdruck. Iiche Abweichungen es erforbern.

# J. 31.

Bey weiterem Nachdenken über den Bustand des deutschen Religions, und Kirchenwesens nach dem Geiste, und eigentlichen Zusammenhange des westphalischen Friedens ergeben sich daraus folz gende Verhältnisse als reichskonstitutionsmaßig:

distra

1) In bem Reiche, wo bishero nur eine Religion im politifchen Betrachte ans erfannt murde, erhielten nun bren Relis gionen gleiches Burgerrecht, gleiches Un: feben, und gleiche Borgige, mit dem Uns terfchied jedoch, baß, ba die neuere Rirs den ju einer Zeit eingeführt worden, ba bas Territorialfpftem fcon meiftens auss gebildet mare; ba fie aus Gefellichaften fich bildeten, die innerhalb ben Grangen eines jeden Territoriums fich verbielten. folche auch meiftens ber Territorialgewalt untergeordnet blieben: bagegen aber bie fatholifche, als Die altere Rirche in ber Eigenschaft eines durch bie oberfte Staats: gewalt über alle Berritorialverbinbung er bobenes unmittelbares Reichs : Corpus nach ihrer eigenen Berfaffung und Ginthei: lung fteben bliebe.

### J. 32.

2) Die eigenkliche Jura collegialia, und was in die lehrschie einschlaget, sind in einer jeden Kirche ben der Geseuschaft felbit;

felbit; in ber fatbolifchen Rirche fteben nach ihrer Grundverfaffung verschiebene Turisdictionalia ben ber Beiftlichfeit; quoad Majestatica aber, in wie weit Diefe ber Begenftand einer weltlichen Dacht fenn tonnen, ift fie als ein privilegiirtes . Corpus dem Raifer und Reich unmittels bar untergeordnet: bagegen in ber protes fantischen Rirche, ba fie meiftens in den Grangen eines jeden Territoriums fich vers balt, und erft jur Beit, ba bas Territoris alfoftem ichon ausgebildet mare, ju ihrer Entftebung gefommen, bie Tuisdictionalia und Majestatica meiftens von bem fandesherrn ausgeubt werben, und bie protestantifche Rirchenangelegenheiten wir in fo weit einen Begenftand ber oberften Reichsstaatsgewalt abgeben, als barin Ers augniffe vortommen, die Ginfluß auf bas Reich im Bangen haben.

#### J. 33.

3) Bor den ausgebrochenen Religis onsirrungen hatte nur eine Religion das Burs

Burgerrecht in dem deutschen Reiche; folglich batte die oberfte Bewalt auch nur für eine Rirchenverfaffung ju machen, ber fie felbft jugethan mat. Durch ben weft: - phalifchen Frieden tam jene wichtige Res polution ju Stande, wodurch Die Aufnab: me bren verfchiedener Religionen auch bren verschiedene Rirchenverfaffungen in bem Reiche eingeführt murben, ju beren jeber fich mehrere von ben bochften Reichsftans ben befennen, welche an ber Reichsregie: rung mit betheilet find, und ben Ausis bung ber oberften Staatsgewalt mitmirs fen. Go wie nun die breb verschiedene Rirchenverfaffungen, jede in ihrer Urt, unter der oben bestimmten Berfchiedenheit ber Majeftat des Reichs untergeordnet find, und alle bren gegen bas Reich, als einzels nen Staat betrachtet, Pflichten baben: fo baben auch bas bodifte Dberbaupt, und famtliche Stande ohne Unterfchied, ob fie Diefer, oder jener bon den bren verfchiede: nen in dem Reiche aufgenommenen Relis gionen jugethan find, das Recht, ben Mus; übung

So wenig nun ein, ober ber andere bochfte Reichsstand ben ber Berathung uber irgend eine Gattung von Staatsges schaften in der Reichsversammlung ausges schlossen werden kann; so wenig dem einen Theil bochfter Stande die Aufnahme unseres Staats gleichgiltiger seyn wird,

als .

<sup>(</sup>x) STRUVII Corpus jur. publ. pag. 113.

als bem andern : fo wenig fann ihnen, jur welcher Religion fie fich immer betennen, ibr Stimmrecht verfagt werben, wenn von einer ber bren jum Reich geborigen Rius denverfaffungen Gegenftande jur Erors terung ausgesetzt werden, Die ibrer Das tur nach unmittelbar gur oberften Staates gewalt geeigenschaftet finb.

# f. 34.

Es ift und bleibt boch nur eine Staatsa gewalt, Die ohne Unterfchied ber Religion, wozu fich die Mitglieder befennen, fur die Rube, Gicherheit, und Mufnahme bes Reichs gleiche Gorgfalt ju tragen bat, benen 'nun ohne Rucfficht baran gelegen fepn muß, bag bie bren in dem Reiche aufgenommenen Rirchenverhaltniffe in ibs wer Bollfommenbeit erhalten werden.

Das, was in dem weftphalifchen Fries ben in Betreff des Religiones und Rirs denwefene vorgefdrieben ift, daß es blos burch gutliche Musgleichung abgethan merben follte, batte nur folche Salle gum

Grunde,

Grunde, wo bie Ctaatsmitglieder der verschiedenen Religionen unter fich uneis nig murben, und einander bie rudfichtlich ber bren Religionen eingeführte fonftitus tionsmäßige Gleichbeit ju bezweifeln fuche ten. Dieg fann aber feineswegs auf fole de Ralle angewendet werben, mo ber Staat, als ein Corpus, ohne Unfeben ber Religion , welcher feine verfchiebene Mitglieder jugethan find, in Betrachtung fommt: und wo in Ermagung gezogen werden foll : ob nicht bey einem, ober bem' andern Rirchenverhaltniffe Dinge vore geben, Die ber Rube, und Mufnahme bes Staates im Bangen entgegen find. Bep folden Gallen fann mabrhaft nicht ans bers zwifchen Raifer und Reich Berathung gepflogen werben; ale bep jebem anbern Begenftande, ber bie Regierung bes Reichs im Bangen betrift.

#### III. Betrachtung.

Ueber bie grage: Db; und wie meit bie oberfte Staatsgewalt Deutschlandes auf Die angebrachten Befdwerben ber beutfchen Ergbifchofen in Unfebung ber borliegenden Runtiaturftreitigfeit ernftliche Borfebrungen gu treffen berechtiget fene.

#### I. Rapitel.

Beftimmung ber bieber geborigen Grundmabre beiten aus ber Bernunft, und bem nathrlichen, auch allgemeinen Rirchenftaats: rechte überhaupt.

# J. 35.

Ue Babrheiten bangen wie Glieder an einer Rette ungertrennlich aneinander; und boch giebt es beren, worin alle Mens ichen übereinkommen, fo wenige, bag man folche nicht oft genug an bas Berg legen fann, wenn bie Frage ift, Grund: fage gu bestimmen, bie beftritten werben, die aber gleichwohl ihren vorzüglichen Grund in jenen Wahrheiten baben, und nicht in 18

ben naherer Entwickelung nur nothwenbige Folgen jener allgemein anerkannten Sage find.

# . J. 36.

Ich gehe, um zu meinem Zwede zu gelangen, von folgenden Grundwahrheis ten aus. Nichts ist gewisser, als daß der Mensch die Pflicht auf sich habe, sich ims mer mehr zu befchigen, und zu vervoukoms menen, und die zeitlichen Guter solcher Maßen zu genießen, um dadurch einer ewigen Glückseizkeit wurdig zu werden, und sich dazu vorzubersiten: es scheinet in den Absichten des Schöpfers selbstizutiegen, daß die menschliche Seelenkräfte immer erweitert, und mit dem laufe der Zeiten die Menscheit überhaupt veredelt werde.

Die Beherricher und Vorsteher ber Staaten haben bemnach bie Verbindlichs keit, aber auch jugleich bas Nicht auf sich, die ihnen burch nichts beschränket werden kann, ben ihnen untergebenen Menschen

Menichen diefe Pflicht so viel möglich ju etleichtern, sie auf den möglichste besten Bege ju diesem Sauptziele des menschlischen lebens zu führen, und alles abzuwens den, was die Rube, und Sicherheit ibs ber Staaten behindert.

## J. 37.

Die frifliche Religion wurde von ihrem gottlichen Stifter bestimmt, den Staaten hierin die Dand ju bieten: Sie lehret alljene, die sich hiezu bekennen, den Fürsten, und Obrigkeiten unterthan, und flets ju allen guten Werfen bereit zu seyn. Paulus sagt sogar: Wer der Obrigkeit widerstrebet, widerstrebet der Ordnung Gottes (y).

Wenn man überhaupt bas leben Sprifti auf biefer Erde, und feine gottliche lehren im Gangen überschauet: fo findet man barin die beutlichste Beweise einer gang besondern vaterlichen Sorgfalt, um alles

<sup>(</sup>y) Paulus ad Titum Cap. III. vers. 1; in Epistola ad Romanos Cap. XIII.

dassenige zu bermeiden, womit feine gotts liche lebren der Ruhe, und zeitlichen Wohlsfahrt des Staates hatten bedenklich wers den konnen, und wodurch den Beherrsichen der Staaten die leitung der Menischen erschweret murde.

#### ll. Rapitel.

Entwidelung der verfchiedenen Berhaltniffen, in welchen nach bemegeugniffe ber Gefchichte die friftliche Rirche zu ben Staaten fich befunden.

# J. 38.

Ohne daß ich nothig habe, mich in die Abstraktion der mahren Grundbegrifs fen über Berbindung zwischen Staat und Kirche zu vertiesen; so zeiget sich schon beutlich, wenn man die wohlthatige Abssicht Christi ben Stiftung seiner Religion nur mit maßiger Ausmerksamkeit und gezrührten herzen durchdenket, daß sein beistiger Endzweck blos dahin gieng, uns Menzschen zu bessern, und glücklich zu machen, daß er die mit seiner göttlichen Religion

berfnupfte Bobltbaten ben Rationen im geringften nicht entziehe, wenn fie fich nur ju ihm befennen, feine beilfame lehren bes folgen, und die darin auferlegte Pflichten gegen Gott, und den Rachften ausüben, ohne daß er der Staatsgewalt folder Das tionen jur ausdrucklichen Obliegenheit machte, feinen Rirchenvorftebern andere Frenheiten, ale jene, die ihnen ju 21dmis niftrirung ber Saframente erforberlich find, gu verftatten, ohne ihr burgerliches Berbaltniß im minbeften gu verrucken, noch fie von einer Pflicht ju befregen, Die fie mit allen Staatsburgern gemein baben. Bir haben fein gottliches Gefas, daß der Rirche von den Ctaatevorftebern eine eis gene Berichtsbarfeit, und eine weitere Bes walt jugeftanden werben folle, als bie eis gentliche Rirchengewalt im ftrengften theos logischen Berftande, Die ihnen von Chrifto felbit ift verlieben worden; in Unfebung Diefer von Gott verliebenen Bewalt ift Die Rirche als ein von dem Staate gang une abhangiges Corpus ju betrachten.

€ 2 Nach

Rach bem Gange ber Gefchichte wird uns das Berhaltniß der friftlichen Rirche zu den Staaten unter einem funffachen Besichtspunkte dargestellet.

#### J. 39.

- 1) Es bekennten sich in den Staaten mehrere Gescaschaften von Menschen gu der krisklichen Kirche, ohne daß die Staatenbeberrscher Ricksicht auf sie nahmen, ohne ihr einen gesäglichen Stand in dem Staate anzuweisen, und weit entfernet, ihr eine formliche Aufnahme zu verstatten, ihr eine formliche Aufnahme zu verstatten, sie vielmehr zu unterducken, und die Mitzlieden derschen zu versogen suchen. Und dieß scheinet das Schieksal der kristlichen Rirche zu den Zeiten der Versosgung gewesen zu seyn, wo sie sich vielleicht in ihr wahren Jerrlichfeit, und in ihrem grösten Glanze zeigte. Es ware
- 2) ber Sall, daß die friftliche Religion neben der beidnischen in dem Staate formlich aufgenommen wurde, daß gange Befellchaften fich offentlich dazu betens

rien, ihre eigene Rirchenvorfteber wahlen, und ihren Gottesdienft offentlich einfub. ren fonnten, ja daß ihnen felbft von dem Staate ju Befoldung ihrer Rirchenvors fteber, und ju Begrundung ihrer Rirche verschiedene Guter, und nachbrudfame Unterftugungen berlieben murben, obne daß jedoch den Befennern biefer Religion eben fo wenig, als den Rirchenvorftebern erlaubt ware, fich bon ihren bisberigen Burgerverhaltniffen, und Obliegenheiten im minbeften ju entfernen : bas, mas une ter ihnen nicht bruderlich, und friftlich bengelegt werden fonnte, mufte vor bem namlichen Berichtegwange abgethan werben, dem fie bisbero untergeordnet waren; fie muften fich überhaupt als getreue Uns terthanen erweisen, obne baf fie einen eis genen Stand vorftellten: es wurden ibs nen noch weniger andere Frenheiten und Borginge jugeftanden, ale jene, Die gu Bers richtung ibres Gottesbienftes unvermeibs lich find, dieß mare die lage ber friftlichen Rirche unter Konftantin bem Grofs

fen (z); bie fie endlich unter dem Raifer Muftinian mebrere Frenbeiten und Bors guge erhielte.

# S. 40.

3) Ginen weitern Umfang ber Frens beit erhielte bie Rirche in ihrem Berbalts niffe jum Staat ichon unter ben Meros vingifden Ronigen bes frantifden Reichs; es murde ihr nicht nur eine offentliche Aufs nahme, und vollfommenes Burgerrecht verftattet; fondern die Bischofe und Rirs chenvorsteher wurden auch ichon in foweit von der Ctaatsgewalt befrenet, daß fie in Cachen, die einen Bezug auf ihr Umt hatten, und die nach den Rirchenfaguns gen einer Abfegung unterworfen maren, nur bon einer Berfammlung von Bifchos fen gur Beurtheilung gezogen werben fonns Wenn aber bas Berbrechen gugleich Einfluß auf den Staat hatte; fo murde von der weltlichen Macht noch eine bes

fondere

<sup>(</sup>z) Lefe bas Edict ben Eusebio in Hifto. ria ecclei. Lib. A. Cap. 5.

fondere Bestrafung zuerkannt. In blos weltsichen Sachen wurden die Bischofe dem königlichen hofgerichte unmittelbar untergeordnet; die niedere Geistlichkeit ware von jenen handlungen, die Bezies hung auf ihr Amt hatten, dem Bischofe Rechenschaft zu geben schuldig; in eigentslichen Civilsachen aber blieben sie ihrem ordentlichen Gerichtszwange untergeordnet; boch konnte kein Urtheil über sie vollzzen werden, ohne Borwissen und Bezonehmigung der Bischofe (aa).

# J. 41.

4) Unter ben Carolingern gelangte die friftliche Rirche ju noch größerm Ansfehen, und einer ihrem göttlichen Ursprung angemeffenen Burde. Es wurde ihr eine eigene Gerichtsbarkeit verlieben, wodurch die Bischöfe sowohl, als die mindere Geists lichkeit von allem Gerichtszwang sind bes freyet worden.

S. 42.

<sup>(</sup>aa) Sieh Schmidte Befdichte ber Deutfchen S. 252 und folg.

Nach bem Zeugniffe unferer vaterlans bifden Gefchichte laft fich noch ein stes Berhaltniß ber friftlichen Rirche benfen. Es fann berfelben nicht nur ein vollfoms menes Burgerrecht, und formliche Muf: nahme in bem Ctaate verftattet, eine eis gene Berichtsbarfeit verwilliget, und noch andere besondere Borguge und Frenheiten jugeftanden werden. Es fonnen die obern Rirchenvorsteher in der Nationalfirche als Die vornehmere Glieder des Staats erfid: ret, ihnen Untheil an den Staatsbefigune gen eingeraumet, und felbft ben ber Res gierung des Ctaates Ginfluß und Stimm; recht jugeffanden werden: und bas ift bas enge Band, wodurch in neuern Zeiten Die Rirche mit der Grundverfaffung unferes Staates verflochten wurde.

#### J. 43.

Benn alles biefes durch verfaffunge, maßige Konftitutionen gu Stande gebracht und von langen Zeiten ber durch die Nas tion ift anerkannt worden: fo haben bie Dbervorfteber einer folden Nationalfirche Doppelte Eigenschaften, aber auch jugleich boppelte Rechte und Pflichten. Gie bas ben als wirfliche Mitglieder ber Staatse gewalt, als Eigenthumer ber unmittelbas ren Ctaatsbesigungen, und ale Theilhas ber an der Regierung des Staates felbft Fraft bes unverbrüchlichen Nationalvers trage gewiffe Rechte und Borguge, bie ihnen unter feinem Borwande befchrantet werden fonnen, und die mit jenen Privis legien und Frenheiten, Die ber Rirche, und ihnen felbft in ihrer Gigenschaft als Rirchenvorfteber verlieben worden, nicht ju bermechfeln find.

Alls Nationalfirchenvorsteher find fie weiter befugt, von dem Staate die Mitwirkung guberlangen, daß fie in allem dem geschügt und unterflügt werden, was der Umfang des ihnen anvertrauten Rirchens amtes mit fich bringt.

Aus allem Diesem ergiebt fich, bagbie Berbaltniffe ber Rirche jum Staate blos

nach jenen Befrenungen, und Bewillte gungen ju beurtheilen find, die ibr ben ib: rer Aufnahme, ober auch nachbero von ber Mation auf eine rechtsfraftige und verfaß fungemäßige Urt zuerkannt wurden. Da bergleichen Befrepungen von ber ordent lichen Ginrichtung Des Staates abweichen; ba die friftliche Religion felbft die Bore fdrift bat, ben Sauptendzwed des Stage tes vielmehr erleichtern, und befordern gu belfen, als zu erfchweren: fo baben bers gleichen von Geiten ber Rirche bebauptete Befugniffe und Rechte, in wie weit fie bies fem Endzwecke entgegen fteben, alle rechts liche Bermuthung gegen fich; und find überhaupt (um mich in der Runftsprache ber Juriften auszudrucken) ftrictiffima Interpretationis.

#### III. Rapitel.

Rechtliche Darftellung jener Grunden, nach welchen unfere Staatsgewalt berechtiget ift, die obwaltende Muntiaturstreitigleit ju ihrer Ertenninis zu ziehen.

## J. 44.

Daß der Staat befugt fepe, felbst bie Rirchenverfaffung auf eine Art ju leiten, bamit badurch das gemeine Beste des Staas tes befordert werde; bieß scheinet erstlich nach obigen Grundwahrheiten auffer als lem Zweifel zu feyn, und ift auch den lehrs fagen der berühmtesten Schriftseller ans gemeffen (bb).

Daß felbst die katholische Kirchenvers faffung der oberfien Aufsicht, und Leitung ber Staatsgewalt untergeordnet seine, weil selbst Kirchengefellschaften fur den Staat gefährlich werden konnen, wenn fie sich von ihrem heilsamen Endzwecke entfernen, oder wenn fich ben ihrer Verfassung, und

<sup>(</sup>bb) Conf. ACHENWALL Jus publ. univ. pag. 127. no es heift: Competit Principi jus dirigendi Ecclesiam ad salutem publicam.

Ginrichtung etwas einschleichet, bas bem Ctaate nachtheilig werden fonnte, und ber ferneren Aufnahme beffelben entgegen ift: dief ift ben Petrus de Marca in observationibus selectis umstånblich dargetban (cc).

### S. 45.

Wenn man bie in ber deutschen Rationals firche bermalen obwaltende Irrungen von allen Geiten gergliedert, wie fie unferer Staategewalt jur Prufung vorgelegt mers ben mußen: fo zeiget fich erftlich. baß jum Glud bermalen weder über Grunde fåBe

<sup>(</sup>cc) PETRUS de MARCA observat. I. pag. 18. ait: "Illud unicum tantem circa illam moneo, Principem in Ecclesia non considerari ut talem, fed ut christianum; extra Ecclesiam autem intuitu reipublicæ Principem ut talem fe gerere, & exercere imperium in totam rempublicam; & fic etiam Ecclefiam, tanquarn Collegium aliquod externam in republica existens, providendo, ne quid in Collegio ecclesiastico inordinate. & contra quietem reinublicæ agatur. Ex aliis Collegiis non tantum periculum in rempublic im metnendum, uti quidem ab Ecclellis, fi a fine suo deflectunt.

fage unferer Glaubenslehren , weber über ben innern Gottesbienft, noch uber andere Begenftande, und Befugniffe geftritten werde, die nach der lebre unferer Rirche ad Jura collegialia geboren, und von Chrifto felbft ber Rirche find verlieben wor: Es ergiebt fich vielmehr, bag von dem romifden Sofe jene Battung von Beichwerden erneuert, und vermehret werbe, woruber ben unferer Staatsgewalt fcon fo oft Berathichlagung gepflogen, um des ren Abbelfung die nation ben bem rom. Stule fcon fo oft ben Antrag gemacht bat, und beren Abwendung bem allerboche ften Reichsoberhaupte felbft (wie unten naber gezeigt werben foll) langftens gur Dbliegenheit ift gemacht worden. Es wird blos baruber geflagt, baf die ber Rirche von ber Nation überlaffene Gerichtebar? Feit von dem oberften Rirchenvorfteber auf eine fur den Staat gefahrliche Art ausges bebnet werde. Es außern fich Difbrauche, bie in ber fatholifden Rirchenverfaffung burch Ginführung falicher und unterfco: bener

bener Kirchenfagungen eingeschlichen find, wodurch die Nation entfraftet, und in ihe ter fernern Aufnahme behindert wird.

### J. 46.

Es find alfo blos Gegenfidnbe, bie ad jura Majestatica gehoren, worüber nach allen Rechten die oberfte Staatsges walt allein zu erkennen ermachtiget, und auch verpflichtet ift: da fie es aber unters nehmen foll, zum Beften der Nation eins mal wirtsame Borkehrungen mit Nachs bruck zu treffen; so find erft folgende Bes benklichkeiten naber zu erörtern.

A) Ob der pabfiliche Stul gur Gins führung feiner Runtien mit Gerichtsbars teit nicht durch ein von der Nation auf eine reichskonssititutionsmäßige Art erhals tenes Privilegium berechtiget sepe?

B) Do bie Rationalgewalt nicht burch einen grundversaffungsmäßig gu Stande gebrachten, folglich zu Recht bes ftandigen fur die gange Rachkommenschaft verbindlichen Bertrag beschränket seve?

- C) Db dem pabftlichen Stule nicht felbft ein Reichsgrundgefan jur Geiten flebe?
- D) Db er nicht wenigstens durch eine rechtmäßige Berjahrung, durch einen gegrundeten Besigstand ben Ausübung feis ner behaupteten Gerechtsamen gegen die dermalige Einwendungen geschüft seve. Bon allem diesem wird sich die rechtliche Bestimmung aus den folgenden Rapiteln selbst entwickeln.

#### IV. Rapitel.

Siftorifde Entwidelung ber von bem beutfchen Staate ber friftlichen Rirche berliebenen Dechten und Frepheiten.

# · S. 47.

Mus dem Zusammenhange der Gesthichte unserer Staatsverfassung werden wir ben grundlicher Erwagung zwar übers jeuget, daß das erste Oberhaupt der fas tholischen Rirche um die Berbreitung und Einführung der fristlichen Religion in den deutschen Gegenden eine besonders vaters

liche Gorgfalt bewiefen babe, und baf ibm in biefer Rudficht die deutsche Das tion die lebhaftefte und tiefefte Ebrerbies tung ichuldig fene. Es findet fich aber meber in ben lebren, noch in bem leben Refu ein Befag, baß jene Rirchen, welche fpater burch besondere Gorafalt des Stuls Petri geftiftet worden, in einer großern Abbangigfeit und Unterwürfigfeit gegen benfelben fteben follen, ale die übrige. Es ift weber in ienen Rirchenfagungen, welche ber Dabft Gregor II. dem beil. Bonis facio, da er in Deutschland mit Bers breitung bes Chriftenthums fich beichaf: tiate, jur Borfdrift angewiesen bat, noch in iener Sammlung, welche Pabft Ba: brian I. Rarl bem Großen als ein Dus fter von Rirchenfagungen jum Gefchenke machte, bie mindefte Berfugung enthals ten, daß mitten in ben beutschen Rirchens bezirken noch ein pabftlicher Deputirterberechtiget fenn follte, einen eigenen Rich: terftul aufzuschlagen, wodurch bie Dit: glieder der Rirche in Bweifel verfeset, wen

fie für ihren Kirchenvorgefesten erkennen follen, wodurch Diffverftandniffe aller Art veranlaffet, und überhaupt Unordnung entflehen muß.

#### J. 48.

In jener Rirchenversammlung, wele de unter Rarf bem Großen ju Frants furt im 3. 704. gehalten worden, deren Schluffe als bas vorzuglichfte Grundgefas ber beutschen Rirchenverfaffung zu betrachs ten fenn borften, murbe die Stufenfolge geiftlicher Gerichtsbarfeit deutlich anseins andergefeget, und in ben bobern Inftangen ber oberften Staatsgewalt Die Ginficht aus= brudlich vorbehalten, ohne daß von einem Muntiaturgerichte, fo neben bem bifchofe' lichen noch besteben folle, weder von einer Berufung an den romifchen Sofe, ober italienische Berichteftellen die minbefte Ers mabnung gefchabe, welches alles in ber vortreffrchen Schrift, Die unter dem Titel Befdichte ber Appellationen von geiftlichen Berichtsbofen jur Erlauterung bes 22ten Artifels des Emfer Kongreffes berausges tommen, mit tiefer Gelehrfamteit febr grundlich auseinander gefenet ift (dd).

#### J. 49.

So fehr fich die erfte Regenten der beutschen Staaten bemugeten, der Kirche ein besonderes Anfehen, und Borzug zu verschaffen; so lebhaft sie die Schuldige keit einer Chrerbietung gegen den pilost lichen Stul, und nach den Grundschen unserer Religion die Nothwendigkeit einer gewissen Berbindung mit denselben anerskannten: so ernstlich waren sie auf der ans dern Seite bedacht, eine willfürliche Abshangigkeit der Nation von diesem pabstelichen Stule zu vermeiden.

Ben Sarzbeim findet fich bas Fragment eines Schreibens von Rarl bem Groffen an die deutschen Bifchofe vom 3. 799, worin er denfelben zu erkennen giebt, daß er eine Gesanbschaft nach Rom geschieft, und zwar unter folgenden Aus-

bruefen :

<sup>(</sup>dd) Gieb Die angefahrte Schrift G. 61. ff.

dericken: Er hatte wegen der Bestrafung der lasterhaften Priester, und andern geistlichen Gegenstände Abgeordnete nach Rom abzeschieft, um den Rath des heil. Baters einzuziehen: und was er von demfelben, oder den seinigen werde vernehmen, dieß wollte er ihnen bekannt machen: sie sollten indessen auch die Sache unter sich aufmetsfam überlegen, was er in Ansehung dieser Gegenstände unter ihrem Rathe, und nach dem erhaltenen Unterrichte des heil. Baters verordnen solle (ee).

Fe Nach

(ee) Das Fragmentim bes Briefes bat und Sarabeim aufbemabret in feiner Sammlung Deutscher Rirchenschluffen, Tom. I. pag. 341. Gie ift in Der lateis nifden Sprache folgende: "Et hoc vo-"biscum magno ftudio pertractandum eft. .. quid de il is Presbyteris, unde appro-"batio-non eft, & femper negant, faciendum fit; nam hoc fæpissime a nobis. ,& progenitoribus atque antecessoribus "noftris ventilatum eft, fed non adliqui-"dum. hactenus definitum, unde ad con-"fulendum Patrem nostrum Leonem Pa-"pam Sacerdotes noftros mittimus: & , quicquid ab eo. vel a fuis perceperimus. "vobis una cum illis, quos mittimus, renuntiare non tardabimus. Vos inter-"dum viciffim tractate attentius, quid ex his vobiscum conftituamus una cum præ-"dicti S. Patris inftitutionibus &c."

Rach meiner geringen Einsicht eine berrliche Stelle, welche die Ubsicht ber Nartion ben der Aufnahme ber Kirche in den Staat deutlich ju Tage legt, und die jedem Regenten, der unter Beybehaltung achter fatholischer Grundschen das Berrhaltniß zwischen Kirche und Staate ber fimmen wollte, zum Muster dienen konnte.

# J. 50.

Alle übrige Kapitularien von Kart bem Großen, der damals allein die Nattion zu vertreten hatte, und solche sowohl in Ansehung einerseden auswatrigen Macht als in Ansehung des römischen Doses mit Necht verbindlich machen konnte, enthalten wohl mehrere Beweise von besondern Borzügen und Freyheiten, die der Kirche verstattet worden; sie enthalten Beweise von einer eigenen Gerichtsbarkeit, die man den Bischöfen über die niedere Geistlichtskeit von der Art, wie die Bisschöfe den Metropolitanen, und wie beide wieder den Provinzials und Nationalspanden

noben untergeordnet fenn follten; von der Gewalt, welche die Bischofe in ihren Rirs denbezirfen anszuüben batten; feineswegs aber einige Berfugung, baff von Verfonen, welche der bifchofichen Gewalt unterges ordnet waren, und in Rechtsfachen, Die burd bifchofiiche Richter in ben Provingen. entschieden worden, Die Berufung an ben romifchen Sof Plas baben folle. In fols chen Rallen murde die oberfte Inftang ben bem Rongilium angewiesen; ben Bifchos fen felbit aber nur alebann unmittelbar nach Rom ju appelliren erlaubt, wenn fie gegen Die Urtheile ibrer Mitbischofen ges grundete Urfachen von Berbacht angeben fonnten: der Regel nach follte felbft fein Bifchof aufferbalb ber Proving ju Recht gezogen werben (ff). .

Gegen jene Gewalt, und Gerichtes barteit, welche die fremden herren Ergs bischofe von Uthen und Damiat in Deutscha K 3 land

<sup>(</sup>ff) Conf. Baluzius locis fupra citatis, fodann pag. 1094. 1114. 1001. 1124. 1000.

land auszuuben gebenten, findet fich im Begentheile eine febr bestimmte Enticheis bung (gg).

#### J. 51.

Wie die deutsche Negenten mit det Mation unter tothar I, und Rarl II, die namlichen Grundsche über die Unverslesslichkeit und Heiligkeit der bischöfischen Gewalt begten; dieß bewiese uns herr Hedderich in seiner Dissertat. de juribus Ecclesse germanica in Conventu Emsano explicatis pag. 17.

Da

<sup>(</sup>gg) Conf. Balturius I. c. de alienis judicibus non recipiendis, & peregrina judicia, vel examina refupenda peg. 1124, "Epifeopis fingulorum locorum omaium, ,qui f.b eorum degunt moderamine, currar fir, cauffer, utilitatesque difponere: ,valde enim elt incongruum, omifis fuis alii quilibet illorum fe cauffis admiscement; fed illi eorum vitam competenter ,regularique debeant moderatione difponere, qui eos ordinare car onice poficunt, vel a quibus ordinatifurt, & qui ,ppro commiffis eorumqueanimabus comppelluntur reddere rationem."

Da von einer Reichsversammlung zu Frankfurt im 3.952 unter Otto I. versichtiedene Verfügungen in Ansehung geistlicher Gegenständen gemacht worden; so nahm man die Verordnungen der karolingischen Königen zum Grunde, wodurch also das ehemalige Verhaltniß der deutsichen Kirche zum Staat von neuem bestätiget wurde.

Luf ber Neichsversammlung zu Borms
107Gerklaten sich die versammelten Stans
de des Reichs, als die wahren Bertreter
der Nation, auf eine Art, die nicht ben
mindesten Zweifel jurudlaft, daß sie die
Kirchengewalt in Deutschland nur in den
Danden ihrer Bischofen wissen wollte,
daß der römische Pof solche nicht zu bes
schräcken besugt seve, und daß sie iene Zus
deringlicheiten, die man schon damals in
den einzelnen Rirchenbezirken versuchte,
als solche ansehe, die dem Geiste des gotts
lichen Stifters, und den achten Kirchens
zestäten offenbar entgegen seven. Hert
Dedderich in seiner gelehrten oben ans

8 4

geführten Differtation hat diese vortressliche Stelle nebst andern schon einmal dem Publikum vorgelegt pag. 19. & 20.

Auf einer Provinzialfirchenversamms lung zu Erfurt wurde gegen die dafelbst ges trossene Verfügungen die Appellation an den römischen Hof vom Kaiser Heinrich IV. ausdrücklich untersagt (hh).

Auf einer Reichsversammlung, die in Italien im I. 1158 gehalten wurde, woben viele deutsche Erze und Bischöft versammelt gewesen, wurde vom Kaiser Friderich I. S. 3. die Einrichtung der Appellationen in geistlichen Streitsachen, und die Stellen, wo solche in oberster Instanz entschieden, wo folche in oberker Instanz entschieden werden sollen, ausdrücklich bestimmt, ohne daß von pabstlichen Muntiaturgerichten in deutschen Kirchensbezirken, oder von einer Entscheidung, die in oberster Instanz zu Nom geschehen sollste, die mindeste Erwähnung geschahe (ii).

<sup>(</sup>hh) GOLDAST Constitution. Imperii.

<sup>(</sup>ii) S. 3. heift es: "Tum de litibus Appel-

Nus allem biefem kann man mit Grund ben rechtlichen Schluß ziehen, daß dem pabfil. Stule von der deutschen Staatsgewalt kein reichskonstitutionsmäßiges Privilegium verlichen sepe, wodurch er zu Einführung ständiger Nuntiaturen mit Gerichtsbarkeit berechtiget ware.

## J. 52.

So wie auch die heiligste Einrichtungen mit dem laufe der Zeit unter den Sanben der Menschen von ihrer Bollfommensheit abweichen, und so fehr auch solche ihr rer Grundbestimmung nach über alle Menschenschwachheit erhaben sind, dennoch von ben mit der Menschheit verknupften leisdenschaften nach und nach etwas annehmen: so fehlte es auch nicht, daß selbst in der kriftlichen Kirche, da in dieser Zeite

lichfeit

<sup>&</sup>quot;lationum componendis Imperator con-"fittuit, ut in fingulis Diecefibus Judi-"ces ordinerentur, non ex ipfa Diecefi, "ne gratia, aut odio corrumperetur ju-"dicium; fed aut ex hoe conventu, aut "ex aliis civitatibus adfeiti, elsque fum-"muun de omnibus rebus flatuendo arbi-"trium dedit." Goldas r

lidfeit nun einmal nichts Bollfammenes fenn folle, fich Gebrechen und Diffbrauche einschlichen. Es zeigten fich bald friechen: be Soflinge, Die ju Befriedigung ibrer Dris vatleidenschaften bem beiligen Bater Redite jufdrieben, die blos Rechte fcmacher Mens ichen find, und im Grunde ibre erhabene ber Gottlichfeit nabe fommende Burbe mehr erniedrigte, ale erhobe: Die Chriftens beit wurde burch gange Cammlungen betrugerifder und falfcher Rirchenfagungen irre geführet. Eben Diefes oberfte Rirchens haupt fellte nicht mehr jenen gutigen und anafflichen Bater vor, ber nur fur bie Mufe nahme ber Chriftenbeit ber verfchiebenen Mationen machte, und forgte, bag bie in ben verfchiebenen Staaten gertheilte Ries . dengewalt eifrig, und gefdemaßig ausges fist murbe, ber ben faft ber Regenten, und Die Rube ber Staaten badurch erleichterte, baf er eine ftufenmäßige Ordnung in ber Rirche erhielte. Gie wollten nun eine ftrenge Berrichaft über Regenten und Das tionen ausüben, eine Bewalt, Die ben menfche

menschlichen Geift mehr niederbrückte und empörte, als erbauete, die Ordnung in bem Staate, und in der Rirche verstörte, und eben deswogen ben Nationen lastig, und unerträglich werden muste: da sie die nach dem Geiste unsers göttlichen Erlösers in den sämtlichen Provinzialkirchen geratheilte Rirchengewalt auf Nom allein zu concentriren sich bemüheten, und alle übrige Rirchenvorsteher nur Staven und Dies ner senn sollen. Berwirrung im Staate, und zerfallene Rirchenzucht waren aber auch die erfe Polgen dieser Ausartung, wordber bald von den Nationen die heftigse und lauteste Beschwerden ausbrachen.

# J. 53.

Die Deutschen, so febr fie fich mit bem Kriege beschäftigten: so sehr ihr Bus ftand selbst burch innerliche Unruben gerrüttet ware: so sehr man in den Wiffens schaften damalsgurück, und unvermögend ware, zu unterscheiden, baf man durch ganze Cammlungen falfcher Kirchenfatz ungen

ungen irre geführet fene: fo nahmen fie boch bald mabr, baf fie aus ihrem rechten Standpunkte verfeget worden; fie fubra ten ben ieder öffentlichen Berfammlung, bie nach ber Reichsverfaffung als ber Ras tionalgerichtoftand ju betrachten ift, Die lautefte Rlagen, und behinderten eben bas burch alle Rechtmagigteit eines Befinftans bes, ber gegen fie batte begrundet werden Bonnen. Schon ben ben Rirchenversamms lungen ju Conftang und Bafel murbe von ben Deutschen am beftigften auf eine Rirs chenreformation, b. i. auf die mabre bem Beifte Chrifti allein angemeffene Stufens ordnung amifchen ben Gliedern, und bem Dberhaupt der Rirche, und gwifden Staat und Rirche im Gangen angetragen, bag aber folche blos durch das dufferfte Beftres ben des romifchen Sofes behindert wurde, darf ich wohl nicht erft beweisen.

#### 54.

Da es endlich gegenheitlich ber bas felfchen Kirchenversammlung mit den Bes brucks

brudungen bes romifden Sofes auf bas dufferfte fame, fabe fich bie beutsche Das tion genothiget, auf einer Berfammlung ju Maing im J. 1439. gewiffe Decreta dieses Concilii, wodurch die deutsche Rirchenfrenheit wieder bergeftellet, und bas Berhaltnig bet beutfchen Rirchenvorficher ju bem oberften Rirchenhaupt wenigftens einiger Dagen in feine mabre-lage verfenet murde, angunehmen, folde baburch als ein Grundgefas ber Rationalfirchenver: faffung ju erflaren: und nachdem fie eine gewiffe Deutralitat rudfichtlich ber gwis fchen dem Rongilium ju Bafel, und bem Oberhaupte ber Rirchen obgeschwebten Irs rungen beobachtet hatten; fo murde ends lich auf ber Reichsverfammlung gu Frant; furt im 3. 1446. befchloffen, bem bamas ligen Pabite Eugen-IV. ben Beborfam gu leiften, und ibn ale bas rechtmaffige Rirchenoberhauptzu erfennen; jedoch nicht anders, als unter der ausdrucklichen Bebingnif, bag er bie von ber Ration ace fchebene Annahme der bafeler Defreten bes

gnehmige, überhaupt follte nur nach bem Inhalt Diefer Rirchenfagungen bas Berbaltniß der deutschen Rirche funftig beurtheilet werden: Diefes wurde von dem bas maligen Pabfte jugegeben; und auf biefe Mrt find jene Furftenfonfordaten gu Ctand gebracht worden, welche als das eigents liche Grundgefan ber gwifchen bem rom. Sofe, und der deutschen Rirche bestehens den Berbindung ju betrachten find; weit entfernet, daß durch diefe Ronfordaten fur den romifden Stul bas Recht mare begrundet worden, fidndige Runtien mit Ratultaten in Deutschland ju unterhale ten, murde vielmehr die ibm verwilligte Gerichtsbarteit in oberffer Inftang aus: brudlich babin beschrantet, bag er folche nur durch beutsche in den Provingen gu ernennende Nationalrichter auguben fons ne.

#### V. Rapitel.

Rechtliche Beleuchtung ber bon ber Ration mit bem pabfilichen Stule eingegangenen Bertragen, und besonders ber Farftentonfordaten.

J. 55.

Jene Konkorbaten sollen nach bem Sinne der Rurialisten, und selbst nach der Meinung des gegentheiligen Schriftstellers nur ein Interimsvergleich senn, sie sollen ein Ende genommen haben, sobalb der pabstliche Stul wieder einen Legaten nach Deutschland geschickt; und die Zeit, wo die aschaffenburger Konkordaten sind errichtet worden, soll auch die Zeit ihrer ganzlichen Zernichtung sepn.

J. 56.

Ich verebre aus gang besondern Urfachen die Ginfichten des von dem frn.
Beantworter angeführten gottinger Gelebrten mehr als jemand. Er konnte frenstich die Sache mit einer Raftblutigfeit,
und Unbefangenheit durchdenken, deren

fein Ratholit fabig ift, aber auch nicht mit ber Mengftlichfeit, und Gorgfalt eines Ratbolifen, bem baran gelegen ift, rechts liche Grunde gusammen ju bringen, mos burch Bedruckungen eines beil. Rirchens paters abgewendet, und ber nach ber fas tholifden Rirchenverfaffung demfelben bennoch fouldige Geborfam nicht auffer Mugen gefeget werde. Er bat die Gache vielleicht nur biftorifch beleuchtet, und bie verschiedene Aftenftude nicht fo gegen eins ander gehalten : wie nach den Regeln ber Auslegungsfunft die juriftifche Refultate fich ergeben, gegen wen auch in Unfebung ber biftorifch unerflarbaren Stellen Die Bermuthung obwalte, und gegen wen die Muslegung gefcheben muße. Uebrigens find es blofe Bermuthungen eines Belehrs ten, die ben weitem feine Berbindlichfeit gegen bas tatholifche Deutschland begruns den fonnen. Wie wenig die Meinung bes orn Profesors Spittler bem Pabfte gunftig fene, zeigt feine nabere Erflarung in bem gotting, biftorifchen Magazin im

Aten

4ten Bande 4. Stud Nro 8. Seite 160. Und da jene Gründe, welche der fr Bergfaffer der bewusten Beantwortung der Auselegung des hen Mote entgegen seite, nach meiner geringen Einsicht keineswegs überwiegend findt so wage ich es, jene rechtliche Resultate, die ich nach Zusammenhaltung sämtlicher Aktenstücken berausbrachte, dem Publikum zur weitern Beurtheilung vorzulegen.

## J. 57.

Auf die von der Entschlossenheit bei gu Frankfurt versammelt gewesenen Reiche, ständen erhaltene Nachricht sandte der Pabst im Jahr 1446. einen Legaten nach Frankfurt mit einem Schreiben vom 22. Julius des namlichen Jahres, worin er selbsten bekennet, daß er sich schon einmal gegen die Nation erboten, das baseler Rongistum, und jene darin enthaltene Borsschriften zu erkennen, die bis zu der Zeit abgefast worden, da solches von ihm aufgehoben wurde, Er erklart weiter in dies

fem Chreiben: Da aber bie Ration auf Bestätigung famtlicher von ihnen anges nommenen Defreten beftinde; fo bevolle machtige er biefen feinen Abgefandten, bon biefen Defreten Rundichaft einzugieben, die geschehene Unnahme derfetben ohne alle weitere Audfrage ju bestätigen, und gut ju beißen. Gie follten'fich auch noch über dief wegen andern von der Dation anges brachten Beschwerben gutlich zu vereinis gen fuchen, mit dem Bufage, bag er bies mit fcon jum voraus alles basjenige bes gnehmige, was fie wegen Annahme ber bes fragten Defreten gutheißen, ober fonft mit ber Ration abschlieffen wurden. Gur alles bieg behielt fich ber Pabft nur bas einzige bebor, bag ibm wegen ben burch bie gefchebene Annahme ber bafeler Defreten jus gegangenen Befchwerben einige Entichas Digung zuerfannt murbe (kk). 2(118

<sup>(</sup>kk) Dieses Schreiben befindet fich in der Sanctione pragmatica Cermanorum von Roch pog. 174 folgenden Insaltis ", "Sie "generalia Concilia, Constantiense, & Bayilleense ab ejus initio uique ad trans-

Aus dieser Bollmacht des einen constrabirenden Theils muß nun schon meines wenigen Erachtens die rechtliche Schlußs folge gezogen werden, daß die Nation mit jenen Defreten des baseler Konziliums, die bis zu Ausbedung desselben abgefast waren, sich nicht beruhigen wollte, daß zu Abbels

G 2 fung

"lationem per nos factam, absque tamen "præjudicio juris, dignitatis, & præcmi-"nentiæ fanctæ Sedis apostolicæ, ac poteltatis fibi, & in eadem canonice fe-"denti ia persona B. Petri a Christo con-"ceffæ cum omni reverentia. & devotio-"ne fuscipimus; quia tamen præfati Rex, ,& Electores fuper confirmatione Deocretorum per fuam Nationem accepta-Lorum frecialiter inftiterunt &c. &c. ,Nuntios nostros cum plena potestate Legatorum de latere duximus destinan-,,dos &c. &c. Ut opus fuerit, noftro, ,& apostolicæ Sedis nomine ratificetis, ,& approbetis; provito tamen ante om-"nia, quod in recompensam gravaminum, "quæ ex aliquibus ex his Decretis nobis, & apostolicæ Sedi inferuntur, debita via per Nationem ip am, ac ejus Prælatos "nobis, & apostolicæ Sedi provisio &c. Plenam, & liberam concedimus facul-"tatem, & potestatem, ratum, & gratum "habituri, & ex nune habentes, quidquid ... per vos confirmatum, ratificatum, ap-"probatum, deputatum, traftatum, con-"clusum, receptum &c."

fung der Beschwerden derselben etwas weis teres, als die Anerkennung dieser Defres ten, muste zuerkannt werden, und daß der eine contrahirende Theil seine Abgeordnete auch hiezu ermächtigte.

# J. 58.

Non ber Reicheversammlung murbe nach dem Empfang, und Erwagung Diefer pabstlichen Erflarung auch ihres Orte eis ne Befandichaft nach Rom abgefendet: in ber berfelben mitgegebenen Bollmacht wird ber gange Inhalt bes pabstlichen Goreis bens wiederholet, und bas von ibm ges machte Unerbieten jum Grund, aber auch gun hauptbedingniß der Bereinigung ges fenet, woruber fie fich folgender Magen ausdruckten: "Und fich fein Seiligfeit nun baju aber willig erbiethet, und mels "bet, daß er nach Rothdurft, Unterfchied jund Belegenheit der Mation gern verfes "ben, und verforgen wolle, benen, bie "foldes begehren, auch nach Meynung "ber aufgenommenen Decreten, und

"an den Enben, da fie aufdenommen ifeven; in Betrauen, daß ber allerburche. "lauchtigfte Gurft der rom. Ronig, und bie "Rubrfürften, und die murdige Mation "dem beil. Stubl ju Rom an der fatt eis "ne Wiedererftattung thue zc." Codann ecfldret fie meiter: "Und uns folche Unts "wort, fo fern ber nach Modlichteit "und Billigfeit nachgegangen wird, ein redlich anualich Untwort bedundt, "baß wir überfommen, und einig worden "fenn, auch auf folche redlich Weg ben "einander ju fenn, und zu bleiben, und ... um befrillen eine treffliche Bottichaft. "ju Dabft Eugenio. furberlich ju fchicfen; "affo ausgericht, bag die Botten baruber "und baran feyn, bamit unfer beil. Bater "ber Pabft folder Bufag nachkommen, und "deffen nothdurftige Berforgnif nach "Doglichfeit und Billigfeit thunge."(II).

In Diefem Schreiben ift nun die ausbrudfi'de Entichtieftung der Nation ents E 3 halten,

<sup>(11)</sup> Sieh ben Roch 1. c. pag. 176.

balten, baß fie fich I) mit ber Unerfens nung bes bafeler Rongiliums bis auf die Beit, wo foldes von bem pabfil. Ctule aufgehoben murde, nicht begnugen wollte, daff fie 2) ihre Befdwerden nach dem Dage ber angenommenen bafeler Defreten gange lich, und endlich abgethan wiffen wollte, und baß 3) bie Ergbischofe von Erier und Roln wieder in ihre Burbe eingefenet, und erfannt werden muften : bagegen follte gleichwohl bem Pabfte feines erlittenen Berluftes wegen einige Entfchabigung vers williget werben. Das merfwurdigfte ift, baff über Diefe gefafte Entichlieffungen ber Mation ben Abgeordneten verfiegelte Briefe mitgegeben worden; baf fie angewiesen wurden, ihre Erftarung nicht chender aus: juftellen, bis von dem Pabfte die beboris ge Bullen ausgefertiget worden. Und folls te ber Dabft Diefem nicht nachkommen; b. i. follte ben Befchwerden der Mation nad dem Mage ber angenommenen Defres ten nicht ganglich abgeholfen werden : fo waren die Abgeordnete weiter angewiesent,

bie ihnen zugeffellte Erflarung nicht bon fich ju geben: folglich follte ber Dabft nur unter ganglicher Erfullung ber gefen: ten Bedingniffen als bas rechtmäßige Rir: chenoberhaupt von der Mation erfannt merden, und nur auf folche Art follte bie Bereinigung ju Stand tommen. Die in Diesem Schreiben bemertte verfiegelte Schedulæ, und bie fur ben Dabft ben Abgeordneten mitgegebene Declaration wurde ficher in Diefer Gache noch einen weit bestimmtern Beweis liefern : fie find gewiß in dem pabftlichen Archive aufbes mabret; und wurden fie fur Rom etwas Eroffliches enthalten: fo batten Die Deren Rurialiften folde langftens jum Borfchein gebracht.

### J. 59.

Mun ift doch mobl nicht ju bezweis feln, daß eine Nation aus einem durch ihre Abgeordnete errichteten Bertrag nur in fo weit verbindlich werden tonne, als fie biegu Bollmacht ertheilet. Sier liegt - aber

aber bas Unerbieten bes pabflichen Dofes fowohl, als die Bollmacht ber Mation, daß burch Diefen Bertrag ibre Befchwerden nach bem Dage ber bafeler Defreten gange lich , und endlich abgethan werden follten : ober daß die Bestätigung der bafeler Des freten für allezeit geschehen folle, deutlich por Mugen: folglich muß berjenige, ber behauptet; daß die mit dem Pabfte mes gen ber Annahme, und der Biltigfeit ber bafeler Defreten ju Ctand gebrachte Roncordaten nur auf eine furge Beit, und zwar in folange befteben follen, bis burch einen abzuschickenden legaten concors Diret worden, den deutlichfien Bemeis fubren, daß die Abgeordnete eine andere Bollmacht, und Gewalt erhalten, als bier wirklich vorgelegt ift, ober baß bie Dation den wider den Umfang der ihnen ertheilten Bewalt gefchloffenen Bertrag bestimmt ratificiret batte. Dann die Bes fandten maren ausdrucklich angewiesen, bag, wenn den gefesten Bedingniffen in allem nicht nachgekommen wurde, fie ibre;

Instruktion guruckbringen follten. Cos lange dieser Berveis nicht auf eine gang genügliche Art beygebracht wird; folange bleibt die Natiou immer berechtiget, den Bertrag gang nach dem Sinne ihrer gegebenen Instruktion zu erklaten; um so mehr, da die vorliegende Boumachten mit dem von dem andern contrabirenden Eheile gemachten Anerbieten vollkommen übereinstimmen.

### J. 60.

Daß die Nation auch noch nach dies sen zu Kom geschlossenen Koncordaten gar nicht dachte, über die Gistigkeit, und sersenere Dauer ber angenommenen baseler Dekreten erst noch weiter zu concordiren, daß sie im Gegentheile sich nochmals bezimmt erklätte, auch bem Pabste Nicolao V. nicht anderst, als unter den nämlischen Bedingnissen den Bedingnissen den Bedingnissen den U. als das Oberhaupt der Kirche erkannt habe. Davon geben uns die Avisamenta Aschas-

fchaffenburgenfia ben weitern Beweis: bafelbft beißt es: "Item dabit lanctiffimus Dominus noster litteras Sanctitatis fuæ in ea forma, qua Prædeceffor finispro commodo, & quiete Nationis nostræ concessit, ratum, & gratum habendo. Sier ift besonders zu erinnern, daß die Bulle, wodurch ber Dabft Dicos laus V. Die ju Bunften der deutschen Mation ausgestellte Bulle bes Pabftes Eus genii gleich auf Beranlaffung ber beutfche en Wefandten beftåtigte, fcon vom 28.Mara 1447 ausgeftellet fene ; und die Avifata find vom 13. Julii 1447: folglich wollten fie bier nochmals verfichert fenn, bag alles une ter Dicolao V. fo foute befteben bleiben, wie es unter Eugenio IV. ju Stande ges fommen. Diefes erhellet noch beutlicher aus folgendem: ,, Item providebitur con-"tra illos, qui possessores beneficio-"rum contra Concordata cum S. S. "Domino nostro molestaverint &c. Dann beißt es weiter felbft: . Item concludetur ibi provifio "S. S. Domini nostri & Sedi

"apostolicæ facienda, si tempore me-,,dio cum Legato non fuerit concor-"datum ". Es foute alfo auf bem funf: tigen Reichstage weiter nichts befchloffen werden , ale die dem Dabfte in ben romi: fchen Roncordaten gugeffandene Bergutung, oder Entschädigung , wenn in der 3mis fchenzeit bieruber mit einem legaten nicht concordiret worden: ware fich die Nation bewußt gemefen, bag anforderift über den Beffand und die Dauer der bafeler Des freten concordiret werden muße : 'oder daß folibe nur fo lange ju Gunften ber Dation befteben follten, bis mit einem legaten cons corditet fene: fo mare ficher davon Ermabs nung gefchehen, und man wurde fich gang anders ausgedruckt baben.

#### J. 6J.

Ferner follen die fogenannten Afchaf; fenburger Concordata auch nur in einis gem Betrachte als ein giltiger Nationals vertrag angesehen werden, welches jedoch (wie unten naber barthun werbe;) noch nicht

nicht zugeben fann : fo mugen bie Avifata Afchaffenburgenfia als die Boffmacht ber Ration, als ber Sauptgrund, mor: nach bie Concordata abgeschloffen wers ben fonnten, betrachtet werden; bann bies fe find unter Ginfimung famtlicher Stans ben auf bem Reichstage gu Ufchaffenburg au Stande gefommen, dagegen die Concordata ju Wien gwifchen bem Raifer , und bem pabftlichen legaten allein abges fchloffen wurden, denen nachbero nur eingel: neStande einzeln bengetreten find: was nun. in jenen nicht enthalten, und wohu jene nicht ermachtigen, dieß fann in ben foges nannten Ufchaffenburger Roncordaten, die aber im Grunde ju Wien abgefchloffen wor: ben, weder gedacht, weder interpretiret, noch auf fonftige Urt berausgeflügelt mer: Mun wird in benfelben oben anges führter Magen nichts anders befchloffen; es wird ju nichts anders berechtiget, als bag bem Pabfte die verfprochene Bergus tung , oder Entichadigung auf dem funftigen Reichstage permilliget werden folle.

wenn hieruber in der Zwifchengeit mit einem Legato nicht concordiret worden, folglich muß auch die Auslegung der Ufchaffenburger Koncordaten daben ihre Schransten finden (mm),

# J. 62.

2). Daß er sich hierin auf das oben angesuhrte Schreiben, worinn er feine Meinung in Unfehung ber Konzilienschlüfe fenzu erkennen gegeben, woben fich aber die Nation nicht beruhigen wollte, noche mals ausbrücklich berufet (an). und bann erst

<sup>(</sup>mm) Sehe bie Avifata bes Reichstags zu Augeburg in Mullers R. T. Theatro unster Friber, V. Tom. 1. pag. 353:

<sup>(</sup>nn) "Ea libenter concedimus, per quæ ip-"fius Nationis perfonarum quieti, & com-

3) Den Uebergang folgender Magen macht: "Super aliis autem Decretis "Basileæ editis, & per præclaræ me-"moriæ quondam Albertum Regem ,Romanorum acceptatis, ex quorum "obfervantia Natio ipfa allemannica "ex pluribus gravaminibus dicitur re-"levari, contentifumus, volumus, & "decernimus, quod omnia & fingula "vigore Decretorum hujusmodi cum "fuis modificationibus acceptatorum, "per eos; qui illa acceptaverunt, vel "acceptantibus in natione præfata ad-"hæferunt, ufque in præfentem diem , quomodolibet gesta, vel acta funt, , cum omnibus inde fecutis rata, fir-"ma, & inviolabilia perfiftant, nec "inposterum a quoquam quavis au-"ctoritate caffari, vel annullari, aut

iin

<sup>&</sup>quot;moditatibus confulatur &c. &c. Non-"mulla-circa Concilium confuntienfe, ejus-"cue Deoreta, nec non futuri convoca-"tionem Concilii mentem noftram concer-"mentia declaravimus, prout in ipfis litte-"ris continetur". Vid. Koch in fanctione pragmati. Germandrum; pag. 183.

"in irritum quovis modo valeant re"vocari: quodque omnes, & fingu"li, qui ufi funt illis, aut in vim di"ctorum Decretorum a die accepta"tionis corundem quidquam confecu"ti funt, fecuri fint, & quieti; nec
"propterea impeti, turbari, aut mo"leftari poffint quomodolibet in futurum".

In soweit wurde alfo die von den Deutschen geschehene Annahme der bafes fer Defreten, und zwar zu dem Ende, das mit den bishero geführten Beschwerden das durch abgeholfen wurde, begnehmiget, und derfelben fernern Giltigkeit ohne alle Ginsschaftung, und dem mindesten Borbehals te ausdrücklich bescholen, auch alles dass jenige, was in Bezug detfelben vorgegans gen, und zuerkannt ware, eben se unbes dingt gutgeheißen (00).

Dun dugerten fich aber Anftande, die eine nabere Bestimmung erforderten; und zwar erftlich murden von einigen Cianden

<sup>166</sup> 

<sup>(00)</sup> Koch I. c. pag. 184.

selbst über die Einführung einiger Defrei ten Beschwerden geführet; atens wollte der Pabst der ihm versprochenen Bergütung, oder Entschädigung wegen auch fis cher gestellt-fepn.

Gubenus in feinen Subsidiis diplomaticis liefert uns eine Urfunde, wor burch wir eine volltommene Aufflarung erhalten, vom weit jene Beschwerden ges führet, und worin folde bestanden (pp).

Unter den von der Nation angenoms menen baseier Dekreten war namlich auch jenes de Annatis, wodurch verordnet wurde, daß künstig ben den Wahlen, auch sonstigen Bergebung von Pseunden seder Art sowol zu Kom, als an andern Orten die Entrichtung aller Annaten, und sonstiger Abgaben, die einer Simonie chnitich kod, unterdleiehen sollen. Mun fand sich aber, daß in der ganzen erzeischeichen wie enter ben untergeordneten Bistummern die Ente tiche

<sup>(</sup>p) GUDENUS in Subfid diplom. Tom. VI.

richtung folder Annaten per observantiam eingeführet mare. Der bamalige Erzbifchof Theodorich von Maing, aus Beforgnif es modte ibm und feiner Beiftlichfeit burch Unnahme biefes Des frete ein Berluft zugeben, fegte baber uns ter bem 25 Mary, folglich gerade ben Sag por ber geschebenen Acceptation ben ben Standen eine fenerliche Bermahrung ein : biefe fchienen aber felbft in der ben bem' Rongilium anverlangten Modififation auf biele Beldwerden teine Rucfficht zu nebe men; und da er jur namlichen Beit, und laut ber namlichen Urfunde, die ben ber Reichsversammlung anwesend gemefene Gefandten Des Rongiliums um Abandes rung Diefes Defrets gebetten: fo baben diefe gwar ibre Bermendung jugefichert :: fie baben aber entweder auffer 2cht gelafs fen, ihren Bortrag Diesfalls ben dem Rons gilium ju machen, ober bas Rongilium felbft bat auf diefen Untrag Des maingifchen. Erzbifchofe feinen Bedacht genommen, und beswegen bat berfelbe, wie fich aus allen

allen Umfidnben beutlich ju Tage legt, feis ne Befchwerde ju Rom felbst angebracht. Der Erzbischof, und die ihm untergeords neten Bifchofe waren also sicher jene Ctang. De, die sich durch Einführung gewiffer bas feler Dekreten beschwerten.

Wenn ich nun tiefe offenbar ermiefes nen Umftande ju Rath giebe: fo fann, obne nach bem Fingerzeige ber Beurtheis lungefraft ber naturlichften Ideenverbins bung 3mang anguthun, Die bewufte Ctels le: donec per Legatum, ut prædictum est, concordatum fuerit, nicht anders erflaren, als bag die angenommes nen bafeler Defreten blos allein mit ben bon ber Nation überhaupt anerkannten Modififationen ben der nun einmal vers willigten Giltigfeit obne alle weitere Gin: fchrantung in folange besteben follen, bis über die fernere Befolgung, ober Modifia: fation bes Defrets de Annatis, als ben erften Unftand; fobann über die weitere Modififation ber Defreten ju einiger Ent: fchabigung des Pabftes, ale ber zwenten

Bedenklichkeit, mit bem abzufchickenden legaten wurde konfordiret fenn.

Ben biefer Auslegung erhalt auch jer ne Stelle nach den aus den obigen Urefunden ju Tage gelegten mahren Gefins nungen der Kontrabenten ihre dem Inhalte der Bulle in feinem mahren Zusammens hange angemeffene naturlichste Erklarung, ohne daß es nothig ift, daß Wort: aliter aus dem einen Sage in den andern zu ichieben.

Daß aber die bafeler Dekrete nur fo lange in ibrer Rechtskraft bestehen follten, bis durch ein Konzilium ein anderes vers füget worden seine; dieß ist wohl keinem Unstande unterworfen: dann rucksichtlich eines funftigen Konziliums ward gleich nach der erstest Ubsicht der Nation die mit dem Pabite getroffene Vereinigung, als ein bloser Temporalvergleich betrachtet:

### J. 63.

Die von der Geiftlichkeit der mainger Dioces gegen die Befolgung einiger bafes fer Dekreten ben bem rom. Stule anges brachte Beschwerden wurden nicht weiter fortgeseut; es wurde feine weitere Mobifikation verlanget; in den aschaffenburz ger Avisatis wurde blos verordnet, daß die dem Pabste zugesicherte Provision entzweder auf kunftigem Reichstage beschlossen, oder mit dem ankommenden legaten darüber konkorbiret werden solle.

Wenn also die Vertheidiger der Nunstjaturen behaupten, daß durch das, was mit dem legaten konkordiret worden, det fernere Bestand der baseler Dekreten ganzlich aufgehoben sewe: so misten sie beweissen, daß die von einigen Standen anges brachte Beschwerden über die Befolgung der baseler Dekreten fortgesest, und daß die Nation durch Mehrheit der Stimmen eine solche Modissation verlanget, wodurch gicht mur das Dekret de Annatis, sondern

sondern die Giltigkeit samtlicher Dekreten ganzlich vernichtet wurde. Solange sie dieses aber nicht auf eine überzeugende Urt rechtlich darthun: so kann und darf in den sogenannten aschaffenburger Ronskordaten keine weitere Modifikation dieses Dekreten vermuthet, oder untersteut werzehen, als jene, welche die dem Pabste verwüligte Provision, oder Vergutung nothe wendig machte.

# J. 64.

Wennich nunjene Stelle: "In aliis, "quæ per felicis recordationis Domi"num Eugenium Papam IV. pro na"tione præfata ufque ad tempus fu"turigeneralis Concilii permisla, con"cessa, indulta, atque decreta, & per
"memoratum Ss. Dominum nostrum
"Papam Nicolaum confirmata fuere,
"in quantum illa concordiæ præsenti
"non obviant, ista vice nihil extitit
"immutatum." wennich, sageich, auch
biese Stelle nach dem Zusammenhange der

borliegenben Aftenftuden ermage; fo fann folche feine andere Auslegung leiben, als iene, daß Die bafeler Defrete, in fo weit fie durch Die afchaffenburger Ronfordaten feine ausdruckliche Modififgtion erlitten. aufrecht fteben bleiben mußen. baß burch Die Beftatigung jener Defreten nicht blos ju Bunften bes romifchen Dos fes, fonbern vorzuglich jum Beften ber beutschen Ration etwas gefcheben mufte, baß ihren Befchwerden badurch abgehols fen werden foute; dief bat fomobl ber Dabft Eugen, als Micolaus V. in den vers fdiebenen Bullen beutlich erflaret; baß auch burch jene Worte: quæ permiffa, concessa, indulta, atque decreta fuerunt, nicht blos jene bafeler Defres ten verftanden werden fonnen , die bis gu Biederaufbebung des Rongiliums erlaffen. und von bem Pabfte frenwillig anerfannt worden, bieg erhellet ebenfalls aus bemt erflern oben angeführten an die Ration ers laffenen Schreiben des Pabftes Engen IV. bom 22. Julii 1446, worinn er erflaret,

baff er die Defreten bes Rongiliums gu Bas fel bis auf bie Beit ber bon ibm gefchebes nen Mufbebung zwar anerfenne, bag aber bie Nation auf Beftatigung der übrigen bafeler Defreten beftanden. In der Bes guebmigung felbft vom 5. Februar 1447 berufet er fich abermals auf Diefes Schreis ben, und macht fodann den bier nicht mes niger entscheidenden Uebergang : " Super "aliis autem Decretis Basileæ editis, "& per præclaræ memoriæ Alber-"TUM quondam Romanorum Regem "acceptatis, ex quorum observantia "Natio ipía allemannica ex pluribus "gravaminibus dicitur relevari: con-"tenti fumus, volumus, & decerni-"mus". &c. &c.

Aus allem diefem muß ich nun nothe wendig gegen die Behauptung des herrn-Beantworters den Schluß ziehen, daß so wohl nach den Absichten der Nation, als nach der Begnehmigung des Pabstes, nach allen sowohl zu Rom, als in Deutschland mit dem legaten gepflogenen Unterbands tungen

lungen einige bafeler Defreten mehr, als jene, die der Pabst gleich anfangs für gile tig erkennen wollte, in Deutschland als verbindliche Rirchenfahungen eingeführet, und für allzeit aufrecht stehen bleiben folleren: fonst hatte die angeführte Stelle: in allis autem, gat keinen rechtlichen Sinn.

### J. 65.

Die Cache wird noch klater, wenn man das Schreiben Eugen IV. an' den Erzbifchofen Theodorich zu Mainz vom 13. Febr. 1447 mit den übrigen Aktenftis efen vergleichet.

Der Hauptsat der Bertheidiger der Muntiaturen besiehet darinn, daß die sos genannten Fürstenkonkordaten, als ein bloser Interimswergleich, als ein Bergleich ad tempus, der wieder erloschen seve, sobald mit einem legaten konkordiret worz den, zu betrachten seve. In dieser Urz kunde wird dem Erzbischosen von Mainz ohne alle Einschränkung die Bollmacht erzteilet: Super sacta acceptatione De-

eretorum Bafileenflum unter feinem, ,-und dem Giegel einiger Stiftspralaten gur Beruhigung berjenigen, fo aus den bafe: fer Defreten einiges Docht, ober einigen Befit erworben, glaubmurdige Urfunden auszuftellen (qq). Ware man fich ju Rom bewußt gewesen, daß die Fürftenfonfordas ten nur ad tempus fenen, daß bie bafes ler Defreten nur folange gelten fonnten , bis man weiter fonfordiret : fo mare ges wiß der Ergbifchof von Maing in Diefem Schreiben angewiesen worden , fich ben Musstellung folder Urfunden barnach gu benehmen: man wurde ibm gewiß erflaret haben, daß die Folgen der gefchebenen Ucs ceptation nur bis auf weitere Ronfordis rung befteben fonnen.

Ferner in der Bestätigungsbulle des Pabstes Nicolai V. heißtes: "cumigi-"tur selicis recordationis Eugenius "Papa IV., quæ Decessor noster ad "requisitionem &c. &c. nonnulla pro

<sup>(</sup>qq) Sieh die Urfunde ben Roch a.a. D. 6. 195.

.. commodo, statu, & utilitate Na. "tionis germanicæ &c. &c. concef-"ferit, ac indulferit" &c. &c. Dann beißt es ferner: "Tenore preientium "declaramus, nostræ intentionis fu-"iffe, & effe: quod per quæcunque "ftatuta, decreta, ordinationes, re-"gulas, & fignaturas etiam fupplica-"tionum per nos facta, feu imposte-"rum fienda, feu per quasvis gratias "per nos de cætero concedendas in , nullo derogetur factis, gestis, con-"ceffis, statutis, & indultis hujus-"modi per ipfum Prædecessorem in , natione prædicta, neque eis aliquod , in parte, velin totum præjudicium "generetur, cum intentionis nostræ "fit, gestis, factis, concessis, statu-"tis, & indultis hujusmodi in nulla "re contraire, quin potius, ut ea "fuum confequantur effectum, vo-"lumus, & decernimus inviolabiliter "observari, & firma in fingulis per-"manere".

mia

Wie konnte biefes gefagt werden, wenn es fo ausgemacht ware, bag die Uns nahme ber bafeler Dekreten nur ad tempus verwilliget worden, und wenn alles, was jugeftanden worden, nur folange daus ern foute, bis man mit einem abjuschiefen, ben legaten konkordiret.

Wie ift es mobl ben ber Bebutfame feit, und ausnehmenden Borficht ber Ros mer gu vermuthen, bag Dicolaus V. bier nicht besonders wurde ausgedruckt bas ben, er beftatige baejenige : quæ Papa Eugenius IV. pro commodo, ftatu, & utilitate Nationis germanicæ tantum ad tempus concesserit, & indulferit: wenn er fich mit dem mindeften Reche te darauf batte berufen fonnen; oder wenn er nur ben ber Dation den entfernteften Bebanten batte blicen laffen borfen, daß man auf Diefe Urt Die Rurftenfontordaten in Rom zu erflaren gedenfe. Budenus bat une bas Chreiben aufbemabret, mel ches der Pabft feinem Befandten , Rardinal Johannes, ber Die afchaffens

burger Ronfordaten abschlieffen balfe, an ben Erzbifchof Theodorich nach Maing mitgegeben; barinn beift es unter andern: "Concordatum fuit, ut nosti, per " chariffimi in Christo filii nostri Fri-"DERICI Romanorum Regis illustris, "nec non Tuos, & alios plerosque "Oratores Nationis germanica, cum "felicis record. Eugenio Papa quar-"to, Prædecessore nostro super mul-"tis bonum statum, & commodum "ejusdem Nationis concernentibus, , inter alia vero mentio fuit habita , de mittendo ad partes illas Legato, "fuper pluribus in natione ipfa dis-"ponendis" (rr).

Ift wohl ben der gang besondern Ges schicklichkeit der Romer, ihre Rechte, und Anspruche ben jeder Gelegenheit geltend zu machen, anders zu schliessen erlaubt, als daß der Pabst in diesem Schreiben auss brucklich wurde gesagt haben: es sehe mit dem Pabste Eugen IV. verschiedenes, aber

<sup>(</sup>rr) Gudenus Codex dipl. Tom. IV, pag. 304.

aber nur ad tempus konkordiret worden, wenn ihn die von der Nation eingeganges ne Berbinblichkeit nur im mindeften bez rechtiget hatte. Der Pabst erwähnet hier noch eines andern Schreibens, welches der namliche legat für den Erzbischof mitz brachte, und worinn er seine Meinung über die Urt, was konkordiret werden sollte, dem Erzbischofen naber eröffnete.

Da fich fcon fo viele gelehrte Man; ner durch Bufammenbringung jener Aften: ftuden, welche diese wichtige Nationalans gelegenheit auffldren, große Berbienfte er: worben ; ba fich allerdinge mit Grunde vermuthen lagt, daß diefes Schreiben ans noch in bem furfürfil. maingifden Archis ve aufbewahret fene; fo murbe bem Dus Mifum vielleicht ein betrachtlicher Dienft geleiftet, wenn auch diefes Schreiben and noch vorgelegt murbe: febr mabricheinlich muß fich baraus die Berlegenheit ergeben , in welcher ber romifche Sof fich binals bes funden, und aus welchem Gefichtspuntte er die Dauer, ober Richtbauer ber Furs ftens -

fienfonfordaten damals betrachtet habe , es tonnte vielleicht ein neues licht über die gange Streitsache verbreitet , und den ges genseitigen Einwendungen badurch auf eins mal ein Ende gemacht werden,

# J. 66.

Co febr ich die Gelebrfamfeit des B. Gregel ichage, und fo wenig ich dems felben weder an Belefenheit, noch an Rennts niß von dem gangen Umfange Diefer Das tional : Ungelegenheit gleichzufommen bes baupte: fo fann ich doch blos nach ber Urt, wie fich Die Gache aus bem Bufame menbange der befannt gewordenen Aften: ftucken mir barftellet, und wie ich unten noch naber zeigen werde, feiner Meinung nicht beppflichten; allein auch aus feinen Bemerfungen laft fich fur Die Muntien mit Satultaten mabrhaft nichts Erfpriesliches begrunden; das Refultat feiner Bemers fungen gebet immer babin, daß bie bafes ler Defrete in foweit aufrecht befteben, als fie burch die afchaffenburger Ronfors baten

baten nicht modificiret worben, baf fie als eine fur ben Dabft fomobl, ale fur bie Das tion verbindliche Rirchenfagung gubetrachs ten, daß das Defret de causis & appellationibus, worauf es bier anfommt, ins befondere burch die afchaffenburger Ronfordaten beftatiget worden, die Des freten mogen nun ale Rurftenfonfordas ten, oder ale eine Rolge ber gefchebenen Acceptation befleben, Dief ift, in Bezug ber vorliegenden Streitfrage, im Grunde Das namliche. Es ift freplich nicht ju mistennen, bag von Geiten Roms in als len Urfunden zwendeutige, bage, und fols de Musbrucke gebraucht worben, woburch man fich bemubete, die Ration irre gu führen, und felbit in Bermirrung gu brins gen : dief fann aber weder dem Rechtsbes ftande ber errichteten Bertragen etwas bes nehmen, weber jene rechtliche Bermuthung andern, die nach bein Bufammenbange, und nach der Matur ber Gache fich ergiebts nich meniger aber bon jenem Beweife bes frenen, ber mit ber Bebauptung gewiffet Capen

Sagen verenüpfet ift, und der nach bem Beifte ber eintretenden Rechtsregeln den Rurialiften obliegt.

## J. 67.

Ben Ermagung ber Frage: Db bie alchaffenburger Ronfordaten als ein Sauvts receff, oder als ein Debenreceff, als eine Ausnahme von den erften Konfordaten, oder als neue Ronfordaten ju betrachten feben ? geben meines wenigen Erachtens bie Advifata aschaffenburgensia abers mals die vollkommene Hufflarung dabin, baf fie ein befonderer Bertrag fegen, Der mit bem pabfilichen Sofe über die ibm gus geficherte Bergutung, oder Entschadigung errichtet worden. Da die Befchwerden ber Nation abgetban maren, da fie ber Giltigfeit der bafeler Defreten bereits vers fichert maren, ba, wie gefagt, von nies mand über diefelbe weitere Befchwerden geführet worden, von niemand eine meis tere Modififation anverlangt murbe: fo fann ich meines Orts feinen vernunftigen Grund

Grund einseben, warum in biefen Rons fordaten jenes erfteren Sauptvertrages, worinn jenes jugefichert wurde, fo feiner weitern Erorterung nothig batte, nochs male batte Ermabnung gefcheben follen. Dlan vereinigte fich bier blos über bas. was ju Gunften bes Pabftes verfprochen ware: bas, was jum Bortheil ber Ration gefcheben follte; war bereits ju Stanbe gebracht; es mare alfo feine weitere Ers wahnung nothwendig, als bie allgemeine Bemertung, bag alles dasjenige, mas bom Dabfte Eugen IV. jum Beften ber Mation jugegeben, und begnehmiget wurs be, auch ferner befteben folle, Die bann auch wirflich angebracht wurde. Da aber bem Pabfte feine Entschädigung verwillie get werbenfonnte, ohne bag die angenoms menen bafeler Defreten eine merfliche Mos bififation erlitten : fo ift fienlich bie rechts liche Rolge unvermeiblich , daß ber erftern Uebeteinfunft burch ben lettern Bertrag in foweit berogiret wurde, als folche eine ausdrudlich entgegengefeste Beftimmung VI. entbalt. . 33

#### VI. Rapitel.

Bufammentrag jener Beweisgrunden, baf bie Ration auch nach ben aschaffenburger Ronfordaten fich noch auf folche Rechte berufen darf, welche durch die Annahme der bafeler Dekreten begrundet worden.

### S. 68. .

Mus bem Bufammenbang ber bere fchiedenen burch bie Dation von Beit gu Beit, fo oft fie nach der Reichsverfaffung jufammenwirfen fonnte, angebrachten Befchwerden ergiebt fich offenbar, baf fie fich immer auf die mit dem pabfilichen Ctule errichtete Ronfordaten, Bertrage, Bereinis gungen insgesamt berufen, bag fie ibre Nationalfrenbeit, Die Statuten und Bewohnheiten einer jeden Rirche ins befon! bere wollte aufrecht erhalten miffen : fie . die afchaffenburger Ronfordaten eben fo menia ins befondere, als die eis gentliche Rurftenfonfordaten angeführet. Es ift mir wenigftens fein Reichsgefas, ober fonflige Rationalerffarung unter Die Sand gefommen, worinn man fich auf die alchaf=

afchaffenburger Ronfordaten, als einen Sauntvertrag, noch meniger als bas einzige Befas, welches bas Berhaltniß ber beuts fichen Rirche mit bem romifchen Sofe bes ftimmt, berufen babe. Den Berren Rurialiften liegt alfo ber rechtliche Beweis ob. daf die Nation burch das Bort : Rons forbaten und Bertrage blos bie afchaffens burger Ronfordaten verftanden, und baß fie diefe lettere Uebereinfunft ale den als leinigen fur ben romifchen Sof verbinde lichen Bertrag angefeben babe. Und in fo lange diefes nicht überzeugend barges than ift, bleibt ber Ration immer das Recht porbehalten, zu erflaren, wie fie ihre ges brauchte Borte verftanben babe; nach bet bekannten Mechteregel: Quivis eft ver-Borum fuorum interpres.

# J. 69.

In den hieher gehörigen Stellen der Reichsichluffen, und in den geführten Bes ichwerden der Nation kommen oft die Borte: Concordata Principum vor

ba nun jene ju Rom vollzogene Uebereins funft: wodurch die bafeler Defreten Die Rraft eines verbindlichen Geldnes in ber beutschen Rirche erhalten, vorzüglich durch jene Surftenvereinigung, wodurch bie vors nebmite beutsche Stande fo rubmlich jus fammengewirfet, und fur einen Mann ges ftanden haben, ju ihrer Bollfommenbeit aedieben find; bagegen bie afdraffenburger Ronfordaten meiftens zwifden bem Rais fer, bem Ergbifchofen von Maing, und bem Rardinal legaten allein abgefchloffen wurden: fo mug nach allen Umftanden burch das Wort : Rurftenfonforbaten (Concordata Principum) blos jene Hebereinfunft verftanden werden, wodurch Die Aufrechtbaltung der bafeler Defreten begrundet murbe.

### J. 70.

Die von ben Stinden ben fo verfchies benen Gelegenheiten nach und nach faut geführten Rlagen, und angebrachten Bes schwerbe bezeugen übrigens beutlich, baß fie fich ju den bafeler Defreten annoth bes rechtiget bielten. Gie verlangten beswei gen mehrmale, bag ibr Rirchenverbaltnig ju bem romifchen Sofe nach bem Dage biefer Defreten bestimmt werben follte. Die Bebruckungen von Seiten Rome ges geit die Ration maren gar vielfaltig; man fcheuete fich fogar nicht, felbft den fur ben pabfiliden Stul fo bortbeilbaften afchaf: fenburger Ronfordaten entgegen zu bans bein; Die Befchwerben maren baber eben fo berfchieben , und wurden zu verschiebes nen Zeiten bald jene, bald biefe in bas Bers geichniß gebracht; nachdem ben ben vers Schiedenen Belegenheiten Die Bemuther burch die eine, ober die andere Gattung bon Bedrudungen mehr, ober weniger in Bewegung gefeget maren.

# J. 71.

Gleich nach bem Absterben bes Pabs ftes Nicolgus V., bas im J. 1455 ers folgte, machten Kurfurften und Stande ben Kaifer ben Antrag, ben romifchen

33

Gtu

Stut solchergestalt einzuschranken, bamit in Zukunft ber Nation jene Bortpeile, die sie durch den Bertrag mit Eugen IV. erz halten haben, nicht mehr entzogen, ober vermindert wurden. Es wurde sogar in Borschlag gebracht, daß man dem neuen Pabste sich nicht ehender unterwersen sols le, bis die Wunsche der Nation erfüllet sepen: wahrhaft ein deutlicher Beweis, daß die Stände zu Bernichtung jener mit dem Pabste Eugen IV. getroffenen Uebereintunft, wodurch die baseler Dekrete eine gesäsliche Kraft in Deutschland erzhalten, nie ihre Einwilligung gegeben (ss).

Schon

<sup>(</sup>ss) Mûtler in feinem R. T. Theatro unter Kriderich V. Tom. I. pag. 506. betehret uns aus Gopelino folgender Maßen: "Non pauel, qui Casari fusterint, nunc tempus esse, coerceudi apo"tholicam Sedem, ne tantum in Germa"nia posser commentiones, quae cum Eu"GENTO factæ fuerant, diminutas esse;
"nuem ea concederet, que Natio germa"nica optaret; ancillam eam videri, Ii"bertatem aliquando meren."

Coon im 3. 1457. folglich faum gebn Jahre nach ben gefchloffenen Ronfors baten, muß man ber romifchen Bebrufs fungen wieder febr überdrußig gemefen fenn. Denn bamale murben auf einem Reichotage ju Frankfurt über die Mittel, denfelben zu begegnen, heftige Berathichlas gungen gepflogen. Es murbe gur Beras thung ausgesetet: "Anne magis ex-"pediat pro honore Principum, & ,Nationis, quod decreta constantiens. .. & bafileenf. Conciliorum, quæ ea "gravamina contingunt, circa quæ ,magis necessarium fuerit providen-"dum, absque modificatione, & fimpliciter, congruis tamen ordinatio-"nibus, & processibus repetantur, & "innoventur, vel quod ordinationes "intermediæ, de quibus in Avisamen-"tis fupradictis cautum, & actum eft, profequantur, & continuentur; feu "quod alia congrua & honesta via Al-"lemanniæ confulatur."

Wi

Wie ift es wahrscheinlich; daß man ben versammeltem Reiche biese Sprache geführet hatte, wenn man fich bewust gezi wesen ware, baß der Vernichtung der das seiger Defreten durch einen gittigen Verzitag nachgegeben sepe. Nue Schade, daß man die Advisata, deren hier Erwährnung geschieht, und die ich wenisstens noch nicht zu Gesicht bekommen konnte, nicht vorlegen kann; badutch würde sicher werden.

Auf bem rheinischen Konvent zu Ros blenz klagte der damalige Klerus 1479 uns ter seinen vorgelegten Beschwerden S. 17, "Avocantur causse pendentes, & im-"ponitur perpetuum filentium parti, "ea non audita; & denegantur Com-"missiones caussarum in justitia." Ein abermaliger Beweis, daß man sich zu Bes solgung der baseler Dekreten berechtiget, hielte (tt).

Jn

<sup>(</sup>tt) Die Befdwergen finden fich ben leibnig in feinem Codice dipl. Tom. I.

3n bem Reichsabschiebe von 1498. wurde eine Wefandichaft an ben romifchen Ctul beschloffen, die barum bitten follte, baf ben Statuten und Privilegien ber beutschen Rirche fein Abbruch gefdebe, auch allen andern Befdiverben abgehols fen werbe, welche ber beutschen Mation bon dem romifden Sofe begegnen. Jene Ctatuten und Privilegien ber beutschen Rirche fonnen feine andere bedeuten, als Die, welche entweder die bafelet Defrete in fich enthalten, oder folche, bie fich in . jenen urfprunglichen Reichstonflitutionen grunden, wodurch die fatholifche Rirche in bem beutiden Ctaate bas Burgerrecht erhalten bat (uu).

In ben auf bem Reichstage vom 3.
1510 überreichten Beschwerden klagten die Stinde: Causte, quæ in Germania, in qua & docti, & justi judices sunt, ad tribunalia romana indistincte trahuntur.— Satte die Nation in die Aust

<sup>(</sup>uu) Gich in Mullers R. Z. Theatro Tom. Il. pag. 232.

bebung bes bafeler Defrets de caufis & appellationibus eingewilliget, fo batte fie feine Urfach gehabt, Diefe Rlage ju führen.

J. 72.

Mus bem Bufammenhang biefer bon ber Mation ju fo verfcbiebenen Beiten, und ben jeder Belegenheit auf eine reichs: fonftitutionemdfige Urt an ben Sag ges legten Befinnungen ergiebt fich offenbar, baß fie nie auf jene Bortheile Bergicht ge: than bat, welche burch die mit bem Pabft Eugen IV. getroffene Uebereinfunft ers rungen worden, und baß fie immer mit Nachdruck auf bie Aufrechthaltung eines folden Berbaltniffes ber beutschen Rirche ju bem romifchen Stul gebrungen bat, welches entweder ber von der deutschen Staategewalt gleich ben Mufnahme ber friftlichen Rirche feftgefesten Bestimmung, ober boch wenigstens dem Beifte der bafes ler Defreten angemeffen ift.

. Wenn man die feltfamen Wendun: gen überbenfet, mit benen fowohl ber Pabst selbst, als die legaten den verschies benen Beschwerden der Nation auszuweis chen suchten: so ist es in die Lugen fals lend, daß man sich nichts gutes bewust ware. Wie laut, wie bestimmt wurde man den Etanden erkläret haben, daß sie auf Abbelfung dieser Beschwerden keinen Anspruch machen könnten, wenn man ih, nen einen zu Necht beständigen Bertrag hatte entgegen halten können, wodurch die mit dem Pabst Eugen IV. getrossenles bereinkunst, und die Gistigkeit der baseler Dekreten auf eine rechtskräftige Art zerz nichtet worben.

#### VII. Rapitel.

Bebenklichkeiten, welche der Giltigkeit und fernern Fortbauer der aus den afchaffenburger Kontorbaten fur Die Nation entftanbenen Berbinblichkeiten entgegen fieben.

### J. 73.

Wenn man auch jugeben wollte, daß bie afchaffenburger Ronfordaten als ein blofer Entschädigungs, und Bergitungs,

Bertrag gu Gunften des romifchen Sofes ju betrachten find, fo ift auch ichon indies fer Rucfficht barin mehr gugeftanben wore ben, als fich mit bet Mationalfrenbeit, mit bem mabren Bortbeile, und vielleicht felbft ber Rube und ber Aufnahme ber deutschen Rirche vertraget; und als bie Dation, ba fie fonftitutionemaßig jufammenwirfte, je Billens ware, nachjugeben. Es borfte alfo mobl erlaubt fenn, ju prufen: DB biefer Bertrag auf eine Art ju Stanbe ges fommen fene, bağ er fur bie gange Dachs Fommenfchaft ber Mation verbindlich wers ben, und ben Regenten fomobl, als ben Mational : Rirchenvorftebern baburch fur allezeit die Sande gebunden fenn follten, bie ibnen untergebene Unterthanen, und anvertraute Rirchen auf einen dem allges meinen Endzweck ber Rirchen, und Stage ten angemeffenen Beg au leiten.

### S. 74.

Die Sandlungen einesjeden Bolfe tonnen für die Rachtommenfchaft nut

alsbann verbindlich werden, wenn fie von ienen Perfonen gescheben, Die bas Recht baben , die Ration ju vertreten ; und wenn fie unter jenen Severlichfeiten gu Stande fommen, wilche die Grundvers faffung einesjeden Staates erfordert . umeine rechtsfraftige Nationalverbindlichfeit berfürzubringen. Wenn einzelne, und felbft angesehene Stantemitglieder aus Rud: ficht auf ihren Individuglvortheil einer auswartigen Dacht, ober einem fonftigen Drittern etwas Berfangliches queffeben, oder gewiffe Rechte einedumen : fo tonnen fie fich zwar badurch fur ibre Derfon bers bindlich machen; gegen die Ration, und ben Staat überhaupt aber, und gegen eis ne gange Rachfommenfchaft fann auf fole de Urt feine Dienftbarfeit, noch fonftige nachtheilige Folge begrundet werden.

### J. 75.

Bon den diteften Zeiten ber mar es ben unferer Berfaffung eingeführet, baß alle wichtige Staate, und Rirchenangeles geus genheiten , ben offentlich versammelfent Reichstag unter bem Borsig des allerhoche stein Reichsoberhauptes, und gemeinschafts licher Berathung samtlicher Standen durch die Mehrheit der Stimmen zu Stande ges bracht worden; und daß besonders Bereträge mit Auswärtigen nicht anders zu ihe ter rechtlichen Bollommenheit gedeihen , und eine berbindliche Kraft erlangen konen, als unter Beobachtung dieser Fepere lichkeiten (xx).

In Beziehung auf ben gegenwartigen Bertrag ift erwiesen, baß 1) einer der ersften Standen, und Stügen des Reiche, ber Gribischof von Mainz durch unerlaube te Bestechung seiner erften Ratten ist irre geführet, und veranlasset worden, von der jum Besten der Nation gesasten gemeinsschaftlichen Entschließung abzuweichen. Daß man 2) andere Stande und Richens vorsteher durch Ertheilung pabstl. Industen über Dinge, wozu sie ohne dies ein

<sup>(</sup>xx) Conf. STRUVII Corpus juris publ. pag.

Recht hatten, gegen die gemeinschaftliche Sache, und gegen das wahre Wohl der ihnen anvertrauten Nationalkirchen gleiche gultig gemacht hat. Damals fande man es bey dem römischen hofe rathlich, durch Befriedigung und Gewinnung der Erzhissschöfen die Bischöfe jum Schweigen zu bringen: so wie man dermaln feinen Norstheil daben findet, den Bischöfen Misstrauen gegen die Erzbischöfe einzuschöfen, und jene in Bewegung zu bringen, und diese in Bertheidigung der rechtmäßigen Nationalkirchenrechten zu behindern.

## J. 76.

Der Bertrag murbe mit bem Raifer in Wien geschlossen, zur Zeit, da in Afchaffenburg wenige, oder gar feine Stande mehr bepfammen waren; wie er bann auch blos von bein Raifer und dem Rarz binal stegaten unterschrieben ift. Wenige ftens haben die Aurialisten, wenn sie fich auf diese Ronfordaten, als auf einen die Nation sur immer verbindenden Bertrag

berufen wollen; Die Berbindlichkeit auf fich ; ju beweifen, daß ben offentlicher Berfaminlung, und Berathung ju Afchaf: fenburg, ober auch ben einer nachberigen Berfammlung die Stande durch Debrheit ber Stimmen in Die durch diefen Bertrag bem romifchen Sofe guerfannte Bortbeile eingewilliget haben. Gelbft nach bem geiftlichen Rechte, und nach ben von den Pabften vorgefchriebenen Rechtsregeln fols len alle Ungelegenheiten eines Rapitels beb offentlich verfammeltem Rapitel vorgelegt, in Ermigung gezogen, und befchloffen werden (yy). Und bier ift jum Rachtbeil Der Rechten und Frenheiten fo vieler deuts fchen Rapitel, und Rirchen fo vieles abs gethan worden, ohne baß weder ben dem einen, noch ben bem anbern bie Gache beborig gur Prufung, und gemeinschaft? licher Berathung vorgelegt wurde. Es beißt ferner in bem geiftlichen Befasbuche: "In negotiis jura fingulorum concer-"nen-

<sup>(</sup>yy) Capitul. IV. extra de his, quæ fiunt a majori parte Capituli.

"mentibus unanimia suffragia deside-"rantur." In dem in Frage befangenen Bertrage wurde über die einzelnen und bes sondern Rechte einer seden deutschen Kirs che disponiert: und doch sollten hier Kunstgriffe der Art, welche damals die römische legaten benusten, jum Nachtheil der Nastion rechtliche Folgen wirken, und durch eine solche Ueberraschung sollte die ganze Machkommenschaft der Nation für allezeit gebunden bseiben.

Daburch, daß verschiedene deutsche Richenvorsteher die Konfordaten nach und nach angenommen, und in ihren Richens bezirfen sich darnach benommen, dadurch konnten diesetbige wohl fur ihre Person, und für die Zeit ihrer Regierung sich vers bindlich machen: daß aber baburch eine wahre Nationalverbindlichkeit fur die ganze Nathfommenschaft begründer wors ben, welche die oberste Staatsgewalt, wenn sie nach der Reichsgrundversaffung zusammen wirket, beschräufen konnte, Rachtbeil von der Nation abzuwenden,

und jum Beften bes Staates angemeffene Berfügungen zu treffen; bavon kann ich mich bep Erwägung ber oben angeführten allgemeinen Staatsrechtsfägen, bey Erwägung ber einschlagenden Neichekonstittutionen, und seibst ber Rirchengesägen unmöglich überzeugen.

# J. 77.

Wenn ich auch einen Augenblick ans nehmen wollte, daß durch die aschaffens burger Konkordaten alle Bortheile, wolche die Nation durch die mit dem Pabst Eusgen IV. getroffene Ulebereinkunft erhalten hat, gernichtet seyen; wenn auch die aschassenburger Konkordaten mit jener Redlichs feit, und unter jenen Feperlichkeiten zu Stande gekommen waren, unter weichen die Nation auf eine rechtskräftige Urt sich die gange Zukunst verbindlich werden kann: so ist boch noch nicht erwiesen, wie das Recht des römischen Stuls nicht blos nach der Natur des göttlichen Primats aber die deutschen Bischöse, sondern mit

ten, und zwischen ben Rirchenbezirken bets felben, burch icalienische Runtien mit Fas kultaten eine willführliche Gewalt auszus üben begründet werde. In ben afchaffens burger Konfordaten ift diese Befugnif dem Pabst nicht zugestanden.

### J. 78.

Das, mas gur Beit, wo die Ration burd eine gange Sammlung falfcher Ries denfagungen irre geführet, und der mabe re Beift der Rirchenverfaffung umgefehrt murbe, von einzelnen Staatsgliedern , einzelnen Rirdenvorftebern unternommen, und zugeftanden worden, fann nicht als ein vollgiltiger Rechtsgrund jum Bebufe Der rom. legaten angeführt werden , ja felbit aledann tonnte fein vollfommenes Recht fur Die gange Bufunft ju Befdrans Fung ber oberften Staatsgewalt barauf gegrundet werden , wenn felbft eine folche Befugnif in ber Unterfledlung, bag bie bas mals berrichend gewordene Rirchenfaguns gen acht fepen, auf eine reichsfonftitutis onsmidfige Art ware verwilliget worden; welches ich unten noch naber darzuthun mich bemuben werde.

#### VIII. Rapitel.

Rabere Beleuchtung jenes Berschuldens, wels des megen ju Stande gebrachten wefipbalifchen Frieden der Nation ju Laft geschet werden will.

# J. 79.

Der hr Berfasser sener Beantwortung kann nicht begreiffen, wie man nach Errichtung des westphalischen Friedens von Seiten ber Nation sich noch mit einigem Rechtsgrunde auf die eigentliche Kurstenkonkordaten berufen könne; und ich kann nicht einsehen, wie man wenigestens dem katholischen Deutschlande die Errichtung des westphalischen Friedens als ein vertragswidriges Unternehmen ans rechnen kann.

#### €. 80.

Es ift nicht möglich, bag ber Beberre fcher eines friftlichen Staates fich mit mehe

mehrerem Gifer, und mit großerm Racha brucke verwende, um die Ginigfeit bes Glaubens zu erhalten, als von Rarl V. und Rerdinand I: ben ben bamaligen Religions : Irrungen gefcheben ift. Die bringend, wie unablaffig maren nicht ibre Borftellungen ben dem pabfilichen Stule, um ju Abwendung jener Gefahr, welche bamale die Rirche fo augenscheinlich bes brobete, die wirkfamften, und angemef: fenften Mittel ju ergreifen. Wie faums felig erwiese man fich nicht von Seiten bes romifden Sofes, ju rechter Beit, wie fols des noch bon gebeiblichem Erfolge batte fenn fonnen, jur Prufung ber neuen lebrs fagen, und ju Erhaltung der Rirchenges meinfchaft ein allgemeines Rongilium que fammen zu berufen.

Wie oft wurden biesfalls die nachbrudfamfte Borftellungen, die heilfamfte Erinnerungen, und inftandigfte Bitten von ben damaligen Beberrfchern Deutschlandes vergeblich angebracht! Wie entferntzeigte nan fich nicht, durch eine fo nothwendig gewordene Reformation in haupte, und Gliedern jene in der Kicchenversassung herrschend gewordene Mißbrauche abzusschaften, die vielleicht die hauptverantassung bieser großen Revolution gewesen sind, wenigstens den Anhangern der neuen sehre zur scheinbarsten Rechtsertigung diensten. Wie sehr sucht aus die diesstalls in Worschlag gebrachte Auskunftszmittel zu erschwehren.

# J. 8J.

Daß ein Theil der deutschen Stanben sich öffentlich zu den neuen tehrschen bekennte, und sich eigenmachtig von der Gemeinschaft der Kirche trennte, daran sind doch wohl iene nicht Schuld, welche ihrer alten Kirchenverbindung treu geblies ben sind. Daß endlich die Staatsgewalt um jenen fürchterlichen Unruben von ine nen, und von aussen, wodurch das liebe Baterland zerruttet, und alles verheeret wurde, ein Ende zu machen, und um das Burgerblut nicht noch langer sießen zu laffen,

laffen, fich nothgebrungen fabe, ben Bes fennern ber neuen febre, und ben baraus entstandenen neuen Rirchengefellschaften gleiche Rechte, und Borguge mit jenen gu verwilligen, Die ben ber urfprunglichen Rirchenvereinigung ftandhaft aushielten; bieß fann boch wohl ben lettern nicht jum Berbrechen angerechnet werben. Und baß nachher die Unbanger der neuen lebre in jenen Rirchen und geiftlichen Befigungen, Die ihrer Sobeit, und ihren Gigenthumern unterworfen waren, auch nach ben Grunds fagen ihrer neuen Rirchenverfaffung Gins richtungen getroffen haben; dieß ift noch weniger bie Could jener, die aller Rrans fungen und Befchwerden ungeachtet, Die fie feit Sabrbunberten ertragen muften, und ohne Rudficht aller baufigen Bedrus fungen, Die durch die pabfiliche legaten bes fandig erneuert wurden, bennoch nie auf: gebort haben, dem beil. Bater den fculs Digen Bebotfam ju erweifen.

Doch unbegreiflicher ift, wie baraus ju Begrundung ber pabfilichen Muntias turgerichtsbarfeit etwas Gunftiges gefole gert werben tonne; wie foll bie Ration burch Errichtung des westphalischen Fries bens bes Rechts verluftiget fenn, fich fers ner auf die Gurftentontorbaten ju berus fen? Collen Die Rurftenkonforbaten nicht mehr ju Recht befteben; fo tonnen bie afchaffenburger Ronforbaten eben fo wes nig als giltig und verbindlich betrachtet werben; dann biefe find mit bem Dabfte nur errichtet worden, um bemfelben einis ge Bergutung zu verwilligen, wegen jenen Bortbeilen, welche ber Nation burch Gins führung der bafeler Defreten jugegangen Coll bie Ration burch Begunftis gung bes romifchen Sofes ben ibrer Rira denverfaffung feine Erleichterung empfins ben: fo ift fie auch jur Bergutung, jur Entschädigung bas nicht mehr ju bewillis gen verbunden, was dem Pabft blos in bies fer Rudficht jugeftanden murde.

### € 83.

Davon ware die erfte rechtliche Folge, daß die Acceptation der bafeler Defreten ohne alle Ginfchrankung als ein Grundges fat der Nation aufrecht bestehen muste, daß gemäß des damaligen Fürstenbundes die Stände gemeinschaftlich jusammen steben, und nicht von einander scheiden tonnten, bis die Irrungen mit dem pabstichen Stule gutlich beygelegt feven.

Daß aber auch von daber nichts vers füget, nichts vorgenommen werden könnte, welches dem Inhalte der bafeler Dez freten, als einem formlichen Nationalkirz chengesige entgegen seize. Und was nach diesem Berhaltniffe für weitere Folgen sich ergeben, dieß überlasse ich dem Irn Berztheidigern der Nuntiaturgerichtsbarkeit unter hinsicht auf die Geschichte der das maligen Zeiten selbst zu bedenken.

## J. 84.

Collten gber die bafeler Defreten auch unter biefer Bestalt nicht mehr als vers binds

bindlich angefeben werden wollen: fo muß bie Cache in jenen Stand guruckgefenet werben, worinn fie jur Beit bes fonftans. ger Rongiliums gewesen ift. Damals wurde mit bem Dabfte Martin V. bie Bereinigung babin getroffen, bag jene Cachen, Die ibrer Matur, und ben Reche ten gemaß nach Rom nicht gehörten, auch nicht babin gezogen werden follten (zz). Bas nicht nach ber mabren Gigenfchaft ber fatholifchen Rirchenverfaffung, und nicht nach achten fanonischen Casungen jur unmittelbaren Erfenntnig des pabfil. Stuls geeigenichaftet ift; bief fonnte auch in foldem Berbaltniffe nicht babin gego: gen, folglich noch weniger einer Runtias turgerichtsbarfeit übergeben werden. Und wenn man die Bestimmung nach achten fanonifchen Gagungen vornehmen follte, was wurde mobl fur pabftliche Muntigturs gerichte gur rechtlichen Erfenntniß übrig bleiben?

J. 85.

<sup>(</sup>zz) Gieb Mofers Staatsrecht 1. Theil.

### € 85.

Mun fommt aber noch in Betrach: tung, bag die Biltigfeit biefer mit bem Dabite Martin V. gefchloffenen Konfors baten nur auf funf Jabre feftgefeget murs be, und daß einer jeden Rirche und Ders fon Die Frenheit vorbehalten murbe, uns geachtet aller Ranglepregeln, die ichondas male gemacht maren, und nachber gemacht, werden fonnten, nach Berlauf Diefer funf Sabren alle ibre Rechte ju gebrauchen. Die Mation ware alfo ohne Unftand befugt, wenn es nach ber bamaligen lage ber Cache gehalten werden foll, fich jener Frenheiten ju bedienen, und jenes Berbaltniß mit bem romifchen Ctule feftaus feBen, welches durch bie von bem beil, Bater felbft anempfohlene Rirchenfagun: gen, und durch die von der Staatsgewalt ben Aufnahme ber Rirche erlaffene Borfdrift begrundet wurde; und fo fame man frenlich ju ben rechten Quellen. wieder fein Troft fur Die Bertheidiger pabfts

pabftlicher Runtiaturgerichten; und ich wuste nicht, wo eine rechtliche Berfügung, eine verbindliche Einwilligung ber Ration zu Gunften der Runtien mit Fakultdten, in jenem Sinne, wie fie dermaln der Bergenstand des Streites sind, bergunehmen mare.

#### IX. Rapitel.

Widerlegung jener Grunden, welche ber Beantworter zu Bestärfung seiner aufgestelten Sagen aus dem tridentinischen Ktrchenrath angeführet hat.

# J. 86.

Mun fuhrt mich die Zeitordnung, jes nen Grunden zu begegnen, die der Beants worter zum Bebufe der pabstilichen Nuns tiaturgerichtbarteit aus den Sanungen des tribentinischen Konziliums anzusubren für gut befunden hat.

Alls Ratholif muß ich fur ausgemacht anerkennen, daß alle Mitglieder der katholischen Kirche, und alle Nationen an jene Berordnungen gebunden find, die auf einem

einem rechtmigig verfammelten Benerals Rongilium in Glaubensfachen über Begenftande, welche ben Gottesbienft, Rirs dengebrauche, und Die Berrichtungen ber Priefter betreffen , ju Ctande fommen. Db aber jede Staatsgewalt fich nach jes nen Berfügungen zu-benehmen genothiget fene, welche ben folden Berfammlungen ju Bunften ber oberften Rirchengewalt in Anfebung jener Rechten und Berbindlichs feiten gemacht worden, Die ben Rirchens porftebern, und Beiftlichen, ale Staates burgern, als Befigern gewiffer von bent Staate ihnen überlaffenen zeitlichen Reche ten, Befigungen, und Gefallen gufome men; ob die nationalgewalt, die der Rire che als ein befonderes Privilegium überlas Bene Gerichtbarfeit grade auf eben bie Urt: muße ausüben laffen; wie folches von: bergleichen Rirchenversammlungen obne: alle Ruckficht auf Die befondere Rationals verhaltniffe, auf die Rationalwohlfabrt, und Rothdurft ift bestimmt worden, Diefft ift wenigstens nach meiner geringen Gine fict,

# J. 87.

Mit Dem Concilio Tridentino hat es noch die besondere Beschaffenbeit, baf Die von ben beutiden Regenten babin abs geordneten Gefandte ben Auftrag batten, auf eine Reformation zwischen Saupt und Bliedern in der Rirche, auf eine Ubftels lung ber Rirchengebrechen, und auf Dits tel, ju Mbwenbung ber vorgefchwebten. Rirchensvaltung angutragen. Wie wenig ibnen ift Gebor gegeben worden, wie febr bie Abstellung det Rirchengebrechen von ben pabftlichen legaten in allem Betracht ift erfdwehret worben, davon liefert uns Die Beschichte bes tribentinifchen Rirchens. rathe ben traurigften Beweis. Gie bats ten feine Bollmacht, ju Begrundung neuer Berechtfamen für bie pabfiliche legaten fich in Berathichlagung einzulaffen: ein Stud, bas fo unumganglich nothwendig ift, wenn :

in Unfebung der Ritchenverfaffung Berfugungen follen getroffen merben, bie auf ben Buffand ber einzelnen Dationen, und ibre Berfaffung fich begieben. Man bat ben ben allgemeinen Rirchenversammluns gen ju Ronftang und ju Bafel mit fo beils famein Erfolg beobachtet, baf ben ber alls gemeinen Berfammlung Die Stimmen , nachdem vorbero bie Bifchofe einer jeden Ration fich bieruber berathichlaget bats ten, nur curiatim nach ber Ordnung ber Nationen abgelegt wurden. Dieg murbe ju Erient auf Beranlaffung der pabftlichen Muntien erfchwehret, und endlich gar aufs fer Acht gelaffen : bagegen mit italienischer Berfchlagenheit Die Ginleitung Dabin ge: troffen, bag ben ben italienifchen Bifcho: fen, Die fich gang nach bem Ginne ber pabfilichen legaten richten muften, immer . Die Mehrheit der Stimmen berubete. Wie fonnte von einer folden Berfammlung, befonders, ba die meiften beutfchen Bis ichofe, weil fie einfaben, bag ben moble gemeinten Abfichten bes beutichen Regens ten

J. 88:

treff der übrigen Gegenständen aber die Ans nahme geweigert haben (aus). Ein gleichest that der Kardinal to'th art ng ius im Nas men der feansbijfchen Nation (bbb).

<sup>(</sup>aaa) Vid. Laderchius ad an. 1566: nro. 245. Horix de fontibus juris can. germ. 5.42. (bbb) Vid. Nati Alexantur Hiftoriæ eccletiticæ Tom. VIII. Differt. 12. artic. 13.

In bem Concilio Tridentino find indeffen jwo Sauptenticheidungen gu Stande gefommen, woraus fich in Bes giebung auf Die gegenwartige Rechtsfrage gegen Die Muntigturgerichtebarfeit febr vieles folgeen laft.

I.) Wurden bie Bifchofe (wie ichon in den fonftanger und bafeler Defreten eins mal gescheben ware) in ibre mabre Rechte, Die ihnen nach dem Beifte Chrifti, und ber Rirchenberfaffung gufommen, wieder eins gefeget; nach Diefen ift fein Bifchof bers bunden, in dem ibm einmal anvertrauten beutschen Rirchenbegirfe noch einen italies . nifden Bifchof neben fich ju dulten. Rach bem Beifte ber bierarchifden Rirchenords nung fann die oberfte Bewalt in den eine gelnen Rreisen nicht eintreten, folange die ben Borftebern berfelben anvertraute Ges walt nach ihrer Matur noch zu wirfen bat, und berjenige, bem fie anvertraut ift, ju wirfen nicht unterlaft.

Es ift ferner nach dem eigenen Bestenntniß des Beantworters in dem namstichen Kirchenrathe, und zwar Sest. 25. Cap. 10. beschlossen worden, daß geistliche Rechtssachen in oberster Inflang nur durch Judices in partibus entschieden werden sollen.

J. 89.

Davon, bag dem pabfilichen Stule unmittelbarverschiedene Falle gur Erfennts niß find überlaffen worden, folgern wols len, daßer auch berechtiget fene, solche der Berichtsbarfeit italienischer Runtien zu übergeben; diesen Schluß finde mit gus tiger Erlaubniß zu übereilt.

Jebes Corpus, dem eine Gerichts barteit überlaffen ift, hat schon die naturs liche Pflicht auf sich, solche auf eine Urt auszuüben, daß fie dem Staate nicht lattig, und für diesenige, die diefer Gerichts barteit untergeordnet sind, teine Bedrüftstung werde; furg, daß die Gerechtigkeit erleichtert, und nicht erschwehret wede. Geschieht das Gegentheil; so ware sechon aus

aus biefer Ursache ber Staat berechtiget, die Gerichtsbarfeit wieder an fich ju zies hen, oder wenigstens ben Ausübung derselben Biel und Maß vorzuschreiben; ba fie ein Ausstuß der oberften Staatsgewalt ift, folglich berfelben immer untergeordnet bleibt.

### J. 90.

Das einzige und zwerläßigfte Mits tel, die Gerichtsbarfeit zwechnäßig auss zuüben, ift, daß zu Berwaltung des Richsteramtes geprüfte Manner aufgestellet werden, welche der Nationalsprachen, Rechten, Sitten und Gewohnheiten, die in jenem Bezirfe eingeführet find, wo der Gerichtszwang zugestanden worden, vollstommen kundig find.

Die Airche, welcher jum Beften der Staaten, und jur Rube ber Menschen mitzuwirken, die beilige Pflicht obliegt, bat auch diefffalls die Berbindlichkeit eis ner noch größern Corgsalt auf fich; das burch, daß die deutsche Ration aus Cheserbietung gegen das höchste Kirchenobers bauut, bauut,

haupt, das bermalen ju Rom feinen Gig . bat, bemfelben auch Die oberftrichterliche Erfenntniß in gewiffen Sallen überlaffen bat, folget noch nicht, daß diefe Dation, bie fonft ben allen Sallen fo ftreng barauf gebalten bat, baffie nur von ihres gleichen gerichtet werde, auch jugegeben babe, baß italienische Rechtsgelehrte in Deutschland gefdidt murben, um in Unfehung folder Rechte, und Berbindlichfeiten, Die in Deutschland begrundet worden, in Un: febung folder Befigungen, Die im Deuts ichen Reiche gelegen find, und die aus Un: bacht, und Wohlthatigfeit deutscher Gine wohner nur ber deutschen Rirche überlafe fen worden, Recht ju fprechen. Folgerung fann um fo weniger Plas fins ben, ba jene Privilegien und Frepheiten, welche foweit von der naturlichen Ord; nung des Staates abmeichen, wie jenes ift, wodurch der Rirche, und felbft ihrem auffer dem Staate befindlichen Oberhaupt eine eigene Gerichtsbarfeit jugeftanden wurde, nur im engften Berftande erfidret werben mußen.

# S. 91.

Es ware möglich, daß ein freyes Bolk ben Beherrscher auswartiger Staaten unster Beybehaltung seiner innern Nationals Einrichtung zu seinem hochsten Oberhaupt wählte, wie wir den Fall in dem Reiche gewisser Maßen unter Karl V. hatten: wer könnte hier für ein solches Bolk zu, gleich die Verbindlichkeit folgern, ihre ins nere Nationalangelegenheiten entweder bep auswartigen Gerichtsstellen, oder durch Abgeordnete aus einer ganz fremden, von dem nämlichen höchsten Oberhaupt zwar beherrschten Nation beurtheilen, und mitzten in den Nationalgerichtsbezirken eine Art von Gewalt ausüben zu laffen.

# J. 92.

Ihre kaiferl. Majeftat find bas recht, maßige Oberhaupt bes gangen deutschen Reichs; Sie haben ben gegründesten Ansspruch auf die oberfte Gerichtsbarkeitüber alle Staatsmitglieder. Wenn Sie nun durch bohmische, ober brabantische Rechtse gelebrs

gelehrte in Deutschland mitten in ben reichstonftitutionsmäßigen Berichtsbegirs fen Richterftule errichten wollten, um bas felbft deutsche Rechtsangelegenheiten deuts fcher Ctaatebewohner beurtheilen gu lafe fen: wie bald murden die lebhafteften Bes fdmerden, und zwar mit Grund, bagegen erreget werden : ja wenn Gie nur auffer ben beftebenben, und anerkannten bochften Reichsgerichten noch mehrere willführliche faiferl. Berichte aufschlagen wollten, wels ches doch der Matur des Staatsverhalts niffes nicht fo febr entgegen ift, als die oberfte Gerichtsbarteit einer auswartigen Macht: wie viele Widerfpruche murden baburch von allen Geiten in Bewegung gebracht werben. Und boch ift die oberfte Berichtsbarfeit . Ihrer faifert. Majeftat nicht in einem guerfannten Privilegium, welches eine Musnahme von der Regel macht, fondern in ber Ratur ihrer oberften Regentengewalt felbft, und in ber Grund: berfaffung unfere Reiche gegrundet.

J. 93

Daß die verordneten Spnodalgerichte in Deutschland nicht ju Stande gefom: men, babon tragt man (wie bereits in andern Schriften bargethan murde) pabfts licher Geits allein Die Schuld; und wenn erprobet werden fann, daß die deutschen Ergound Bifchofe bierinn eine Obliegenheit auffer Acht gelaffen baben, wozu fie nach achten Rirchenfagungen verpflichtet maren: fo berechtiget biefes die oberfte Staatsges walt, auf Unrufen jener, Die badurch ges franket werden, die deutschen Rirchenvors fteber ju Erfullung folder Dbliegenheiten aufzurufen; es ermachtiget ben oberften Rirchenvorfteber, von den deutschen Bis fchofen folche Borfebrungen ju verlangen, wodurch er in den Stand gefeget werbe, auf die nach achten Befagen vorgefchries bene, mit dem mabren Bobl ber Nation vereinbarliche Urt feine oberftrichterliche Bewalt auszunben, ohne baß er besmegen befugt fene, mitten in bem Ctaate eine Art von Gerichtsbarkeit einzuführen, welsche die deutsche Kirchengewalt in ihrem natürlichen, und grundgesänmäßigen. Wieskungskreise, wo nicht ganglich gernichtet, boch merklich beschränket, und wodurch die Kirchenordnung überhaupt gerftöhret wird.

## J. 94.

Meines geringen Erachtens wird eben fo wenig etwas Beilfames für die Einfüh, eing der Auntiaturgerichtsbarkeit, gegen die Ration daburch begründet, daß in den Ronzilien. Schülffen von Trient gewisse Gaden, welche nach kanvnischen Bererds nungen, die man damals für dcht hielte, vor dem felben Stul gehören, auch unmittelbar vor demfelben erörtert werden sollen. Die deutsche sowohl, als jede Nastionalkirche kann sich nicht enschlagen, in allienen Fallen, die nach dchten kann nischen Saungen der unmittelbaren Erstenntnis des pahflichen Stuls vorbehals ten sind, sich auch demfelben zu unterwers

fen, in so fange allgemeine Berbindung, wodurch die Einigfeit der katholischen Rie, de erhalten wird, nicht getrennt, und ie, nie enge Bande, worinn alle Nationalfirs den zu ihrem gemeinschaftlichen Rirchens oberhaupte sich verhalten, nicht ganglich aufgeloset werden sollen. Dagegen tomt aber in rechtliche Betrachtung, daß, so wie alle gesälliche Vorschriften, also auch die Kirchensangen lediglich nach der wahe ein Beranlassungen lediglich nach der wahe ficht der Geschageber zu erklaren sind.

J. 95.

Die Beranlaffung der Erkenntniffe bes römischen hofes gewiffe Cachen unmittelbar vorzubehalten, war sicher keine
andere, als der Inhalt jener angeblichen Kirchensaungen: und die Befolgung ach:
ter kanonischer Borschriften, dieses war
gewiß der einzige Endzweck, den diese Kirchenversammlung durch jene Verordnung
zu erzielen suchte. Alle Sapungen, die
nach den in den neuern Zeiten gemachten

Entbedungen nicht fur acht fanonifch ju balten find, fonnen bemnach eben fo mes nig für ben romifchen Stul ein Recht, ale fur die Ration eine Berbindlichfeit bes grunben. Es fann die Bermuthung uns moglich Plas baben, baß die Rirchenvas ter, wenn fie von jenen Canungen, bie - fie fur fanonifch bielten, bas Falfche bas male eingeseben batten, die darinn bestimms ten Gachen ju unmittelbarer Bebandlung ben bem romifchen Sofe ausgefenet hatten. Wenn nach einem folden ber Natur ber Cache, und den mabren Grundfagen allein angemeffenen Dafftabe Die tridentinischen Rirchenfagungen erwogen, und bie Grans gen ber Gerichtsbarteit bes rom. Stuls in Unfebung ber deutschen Rirche geprus fet merben; fo murbe burch bas Refultat ein überwiegender Bortheil fur bie Ratio: nalfirchenfrenheit beraustommen.

### S. 96.

Dag unter einem folden hauptirr thum, welchen biefe Cammlungen falfcher Rirchen:

Rirchenfagungen veranlagten, die gange Nachkommenschaft leiden follte; baß bie Beberricher ber Staaten baburch fur im: mer befchrantet blieben, die ihrer Obforge anvertraute Rirche, und ibre Staateun: tergebene wieder auf den rechten Weg ju leiten : dieß find Behauptungen, Die fich nad meiner Ginficht weder nach gottlichen noch nach menschlichen Befagen rechtfer: tigen laffen. Daß aber ein Rationalbis fcof' befugt fene, benienigen aus feinem Rirchenbegirfe ju entfernen, ber gegen bie achte fanonifche Rirdenfagungen eine neue Rirchengewalt einführen, und eine Gats tung von Gerichtsbarfeit ausiben will, Die jene Bewalt beschranket, Die nach bem mabren Beifte ber Rirchenbierarchie bas ibm anvertraute Rirchenamt mit fich bringt.

# J. 97.

Das ferner jeder tandesfürft eben fo berechtiget, als verpflichtet fepe, benienis gen, der zu feinem und ber Seinigen Nach; theil, oder auch zu Bekrantung eines Drits tern eine Gewalt, und ein Ansehen sich anmasset, wozu ihn weber die deutsche Staats noch Kirchenversassung überz haupt, noch eine einzelne Reichskonstitution, oder Kirchensquag berechtiget, von seinem Landesbezirke zu entsernen: dieß sind Wahrbeiten, die nach unserm beutzschen Staats und Kirchenverhaltnisse die firenzste prüfung um so sieden Landenverhaltnisse die vorten, als die oden angesührte Stelle aus den Capitularibus Regum Francorum, de alienis judicibus non recipiendis, & peregrina judicia vel examina respuenda, ihre vollkommene Answendung sindet.

Ich muß also mabibaft ben Berfasser ber Beantwortung bitten, ben Sas, ben er so gang unbeschränkt babin schrieb, baß bas, was ber Pabst zuvor nach isidos rifchen Grundsägen that, berselbe nun aus Recht thue; nochmals felbst zu prufen, und baben seine eigene innere Empfindung und Beurtheilung zu Rath zu ziehen. Die übrigen Sage, welche der Beautworter

que ben tribentinifden Rirchenfchluffen ju feinem Bebufe ju erheben fich bemubes te, fann ich bier übergeben, weil fie fcon in andern Schriften ihre Abfertigung 'ers balten baben. Indices in partibus au Enticheibung ber Cachen in ber britten Inflang mußen nach Maggabe bes Rongis liume von Bafel von den Spnoden ges mablt, ober wenn diefe nicht benfammen find, von den Bifchofen mit Beyrath der Domfapiteln vorgeschlagen werden; ber Pabft fann alfo feine Muntien nicht als Judices in partibus aufftellen. Wurde ben Muntien, Die ju Beiten bes Rongilis ums von Trient feine ftandige Muntien maren, von Diefer Rirchenverfammlung überlaffen, Die Gachen ben- Judicibus in partibus ju fommittiren, fo mare Diefes auf die jenige ftanbige Muntiaturen nicht anwendbar, und ber Unterfchied gwifchen felbft fprechen, und andern ju fprechen auf tragen noch immer groß. Doch Das Ron: gilium von Trient fann hierinn bie beutiche Ration nicht verbinden, wie bereite bben erwiefen ift. X. Ras

#### X. Rapitel.

Befchichte des taten Artifels der faiferlichen Bablfapitulation, nebft Darftellung der rechtlichen Resultaten, Die fich gegen die Runtiaturgerichisbarfeit daraus ergeben.

# J. 98.

Der Beantworter bes furfolnifden Promemoria verlanget, wenn ich ibn an: bers recht verftebe, daß die Beschichte ber Wahlkapitulationen batte follen eingefes ben, und ibre Beranlaffungen im Bufam: menhange bemerfet werden. Er befchul: biget den Ben Berfaffer des Promemoria, diefes unterlaffen ju haben; er'ftellte felbit einige Bergleichung an, und glaubt badurd andere Refultate ju finden, als jene find, die der Berfaffer des Promemoria berausgebracht bat. 3ch will es unternehmen, diefe Beranlaffungen in ibs rem dronologifden Bufammenbange pors gulegen : ber Erfolg wird uns lebren, in wie weit die Behauptungen bes gegentheis ligen Schriftftellers gegrundet find. Bum vorque muß ich aber bas Schieffal ber von

ber deutschen Ration ju fo verschiedenen Beiten, und ben so verschiedenen Gelegens beiten geführten Beschwerden in einem eben so genauen Busammenhang erwasgen; weil zu Abwendung dieser Beschwers den die bewuste Stellen in die Wahlfaspitulation eingeruckt worden, und diese Nationalklagen eben die eigentliche Bersanlassungen jener Stellen sind.

# J. 99.

Die zehn Beschwerben der deutschen Nation, darinn es heißt: Causse, quw in Germania, in qua etiam docti & justi judices kunt, terminari poterant, ad tribunalia romana indistincte trahuntur; wurden im F. 1510 nebst einem Borschlag über die Mittel, denseiben abzuhelsen, dem Kaiser Maximitian überreichet; und da auf dem in dieser Zwischenzeit vorgewesenen Concilio Lateranensi keine Kucksiche im F. 1518 auf dem Keichstage zu Augeburg abermals vorgezestent worden.

Im J. 1519 wurde Raifer Rarl V erwählet, und jugleich die erfte Wahlkapis tulation errichtet. Ben dem damaligen Wahlkanvent fande fich keine Gelegenheit über die Beschwerden der Nation gegen den romischen Stul eine zusammenhans gende Berathschlagung anzustellen; doch hat unter ienen Punkten, die Kaiser Karl V. jur Obliegenheit gemacht werden solleten, die Nation S. 20. sestgesest:

"Und dieweil viel Ding geschehn "seyn zu Rom wider die Bereinigung, so "vor Zeiten mit ben Pabsten ufgerichtet "worden, sou Er ben bem Pabst anhalten, "daß man mit des Reichs-Privilegien und "Freyheiten recht umgehe." (ccc)

Dier muß ich ichon voraus zu bebens ten anheimstellen: Db durch die Morte: Reichsprivilegien und Frepheiten hier was anderes gedacht werden kann, als das bes sondere Berhaltnis der Nation zu dem romischen Stul; die gesas und vertrages maßige

<sup>(</sup>ccc) Sieb in Golbaft politifchen Rechts. banbeln. S. 240.

mäßige Beschränkung der pabstlichen Ges richtsbarkeit im beutichen Reiche, worüber nach Ausweis der altern theils schon oben angeführten Reichstagshandlungen so bits tere und laute Klagen geführet wurden.

### J. 100.

Muf bem Reichstage ju Worms, ber im 3. 1521. bon Rarl V. gebalten mors ben, baben die Stande die namliche oben angeführte gebn Beichwerben borgelegt; es wurde aber nichts verfüget; bagegen in bem Meichsabschiede ju Murnberg vom I. 1522. befchloffen, bag bie Stanbe ibre angebrachte Beichwerben burch verftanbis ge Perfonen nochmals mochten burchgeben laffen, um folche nach Befchaffenbeit ber eintretenden Umftanden entweder gu mins bern, ober ju mehren. In biefem Beits puntte famen berfchiebene Befdmerben jum Borfchein: in einem von ben Stans ben überreichten Bedenfen beißt es unter anbern:

> "Bu Bermeidung der überflußigen Bes M "mubung

"mühung der Theil, und Parthien, wie "ieso leyder viel zu gemein sind, auch die "Unkosten der hangenden irrigen Sachen "soll dusgeschet werden, daß hinführ nies "mand möge, oder soll sich von des Ordis "narien Gericht zu iemand andern wens "den; auch nicht ohne Mittel, und mit "Uebethüpfung, und noch vor Endurtheis "te appelliren; und niemand von wegen "kines geistlichen lehens, oder auf weltz "tichen Sachen anderstwohin, dann vor "seinen ordentlichen Nichter gezogen, und "gesordert werden." (ddd).

Noch beutlicher wird ber traurige 3us ftand, und ihre gerechte Beranlaffung gu Befchwerden burch folgende Stelle an ben Lag gelegt:

"Es fein auch nicht geringe Mengel "ju Wormbs tenf. Maneft, schriftlich an-"gezeigt, wie Babfliche henligkeit, auch "berfelben Prelaten, und Unbengerin, und "auffer:

<sup>(</sup>ddd) Die Stelle befindet fich ben Gold aff a. a. D. & 960. in der frankfurter Stition bon 10f4. in einem von den Standen Damals übereichten Bebenfen.

∫. joj.

Aus jenen oben angeführten, zulest fuf dem Reichstage zu Mormbe im Jahr isar von der Nation angebrachten Klasgen, und diesen verschiedenen nach und nach zum Vorschein gekommenen Beschwers den wurden nun nach der Vorschrift des Rurnberger Reichstags vom J. 1522 jene hundert Beschwerden zusammen getragen, welche gesegenseitlich der Nurnberger Reichstagsversammlung im J. 1524 ben pahsstlichen Legaten vorgelegt werden wollsten. Da aber diese sied eben deswegen schnet.

schnel entfernten; so hat man solche uns mittelbar nach Rom geschickt. Und weil endlich alles dieses nichts früchtete; so ist auf dem Reichstage zu Nürnberg vom J. 1524 beschlossen worden, ben künftiger Reichsversammlung über die Mittel sich zu berathen, wie diesen Beschwerden am Besten abgeholsen werden könne.

## J. 102.

Diesem ju Folge sind die Beschwer, den der Nation auf dem Reichstage zu Augsburg im I. 1530 wiederholter vorges bracht worden; und weil die anwesend gez wesene pählliche legaten sich abermals hierauf nicht einlassen wollten, unter dem Vorwande, daß sie keine Instruktion batzen; so haben es Ihro kaisert. Majestat sein; so haben es Ihro kaisert. Majestat sein; so haben es Ihro kaisert. Majestat sein; so haben es Ihro kaisert, ambillien Stufe die Einseitung zu treffen, damit dies sorgelegte Beschwerden abgestellet, und der Nation in solchem ihrem billigen Bez geben Statt gegeben werde.

Daß die auf dem Reichstäge vom J.

1524 angebrachte, und ju Mugsburg int 3.1530 wiederhohlte hundert Befchwers ben aus jenen oben angeführten ben bem Reichstage ju Wormbs angebrachten gebn und den übrigen gum Borfchein gefome menen Befdwerden, worinn fo febr uber ben Digbrauch ber pabftlichen Berichtes barfeit, über Die Abrufung ber Rechtse fachen nach Rom, und über die Mighands tung ber pabftlichen legaten, und Anbans ger geflaget murbe, jufammen getragen find; bavon finden wir in dem oben anges führten augeburger Reichsabschied vom 3. 1530 S. 132 den deutlichften Beweis, mo . es beißt : "Als auch Teutscher Ration "Befdwerden, fo fie gegen ben Ctubl gu "Rom uns auf dem Reichstag ju Worms "fürbracht; folgende ju gehaltenen Reiches "tagen ju Rurnberg und Speper, Davon ,auch Unregung gefcheben, jego allbie burch "Churfurften , Furften , und gemeine "Stande des Reichs uns wiederum in "Schrifften überlieffert worden."

∫. 103.

### J. 103.

Bon ber auf bem augeburger Reiches tage in Unfebung biefer Befchwerben ges faften Entichlieffung war die Folge, daß es im 3. 1558 Raifer Ferdinand I. in ber Wahlkapitulation S. 15. jum erftenmal gur Obliegenheit gemacht murbe: barob, und baran ju fenn, bag nicht nur die Concordata Principum, und übrige mit bem Pabfte errichteten Bertrage, Die Priviles gien und Frenheiten ber Dation erhalten, und gehandhabet; fondern auch die Bes ichwerben, und entftandene Diffbrauche vermoge benhalb gehaltenen Sandlung ju Mugsburg ber minbern Babl im goften Jahre gehaltenen Reichstage abgefchaffet, und hinfuro bergleichen ohne Berwilligung ber Rurfürften nicht jugelaffen werben folle (eee).

Diefe Stelle wurde in alle folgende Bablkapitulationen eingeschaltet. Dies burch

<sup>(</sup>eee) Gieb bie Babltapitulation Gerdie nand I. S. 15. bep gpmnao G. 417.

burch übernehmen Ihro faiferl. Majefidt Die Dbliegenheit, Die Befdwerden der Das tion nach dem Deichsichluffe vom 3. 1530. abzuwenden. Dach ber Berfugung Dies fes Reichsichluffes foll ben' bamals porges legten bundert Beschwerben ber Ration abgeholfen werben. Diefe bundert Befchwerden murben bereits oben ermiefener Magen aus ben weit altern, und nach und nach jum Borfchein gefommenen Bes fcwerden der Nation jufammengebracht; folglich wird burch biefe Stelle ber Babl: favitulation von der Ration eine feperliche Bermahrung gegen alle Bedrudungen bes romifchen Stules eingelegt; es werben burch Diefes Grundgefas alle Befchwerben die feit den Jahren 1457 über den Diffe brauch der pabftlichen Gerichtsbarfeit, über Die Abrufung beutscher Rechtsfachen nach Rom, und über die Diffandlung pabfilicher legaten und Unbanger von Beit ju Beit von den Standen geführet, und endlich jufammengebracht worden, als ges grundet anerfannt, als reiche, und firchens

verfaffungswidrig erklaret, und eben bes, wegen beren Abbelfung verordnet. Die Sache wird bis jur Ueberzeugung klar, wenn man mit Aufmerkfamkeit die ganze Reihe ber verfchiedenen hieher geforigen Reichsichluffen erwäget, wo immer eins auf das andere Bezug hat.

# J. 104.

Die Berren Rurialiften, gleichgiltig gegen alle Unordnungen, Die fie in ber Rirs che, und im Staate anrichteten, nur bes bacht, beutsches Beld jufammen ju brins gen, ober im Namen bes pabfilichen Stuls aberfpannte Gerechtfame auszunben, mas ren fo weit entfernt, ben Befchwerden ber Mation abzuhelfen, baß fie vielmehr fuch: ten immer weiter ju greiffen, und felbft eine rechtliche Erfenntniß in weltlichen Dingen fich angumagen. Das faifert. Reichstammergericht wurde baburch bewos gen, hieruber, in wie weit folches einen Bejug auf den Wirfungefreis feiner Ges richtsbarfeit batte, im 3. 1443 ben ber Reiches

Reichsbeputation ju Franffurt Borftels lungen ju machen, und über bie abholfliche Magnehmungen fein rechtliches Gutachs ten ju erflatten.

Da nun bem Raifer bie Mbwendung aller Befdwerben gegen den romifchen Stul ohne bieß übertragen mare; fo mur: be blos auf Beranlaffung jener kammers gerichtlichen Borftellungen bem gten Spho bes 14ten Artifels ber 4te Cphus in ber Bableapitulation Ferdinand IV. im 3. 1653 jum erftenmal bengefuget, und in ben folgenden wiederholt, ohne daß, wie auf ben borberigen Reichstägen öftere ges icheben, ben dem damaligen Wahlkonvent au Mugsburg über ben gangen Umfang ber Nationalbeschwerden, und über das Ber: baltniß ber beutschen Rirche ju bem rom. Sofe ordentliche Berathichlagungen ge: pflogen worden (fff).

Satte man Die Abficht gehabt, mits tels Diefer Stelle ber Wahlkapitulation,

mos



<sup>(</sup>fiff) Gieb Deurode Erlauterung bes

wodurch die Berichtsbarfeit ber pabfilichen Muntien in weltlichen, und Civiffachen aufgehoben worden, folde in geiftlichen Dingen anzuerfennen, und reichsgefäge maßig zu erflaren; fo batte nothwenbig ber gte Sphus biefes namlichen Artifels mußen ausgelaffen werben : bann bier wird ber Raifer angewiesen, nach Bore fchrift bes Reichsichluffes vom 3. 1530, Der bamale vorgelegten Maffa von Bes fcmerben, worunter fo viele gegen Die Bez richtebarfeit ber legaten in geiftlichen Dins gen, gegen die Berufungen nach Rom, und bergleichen befindlich find, abjubelfen; ja er murbe in foldem Falle ber 4te Sphus mit bem 3ten Spho in einem offenbaren Widerfpruch fteben. Da aber ber in Bes treff ber weltlichen Berichtsbarfeit einge: Schalteten neuern Stelle ungeachtet ber ate Cphus in allen Wahlfapitulationen bis auf die neuefte Zeiten fteben bliebe; fo ergiebt fich baraus, daß die burch ben 4ten Sphum angebrachte neue Stelle auch blos eine Solge neuer Befchwerden feye; und

Die

Die Standhaftigfeit der Ration, mit der fie auf der Abwendung alterer Arantungen beharrte, und jene Rechte aufrecht zu erhalten suchte, welche durch die baseler Defrete begründet find, wurde eben durch, Die bepbehaltene Stelle des 3ten Sphi uns zwidersprechlich an den Tag gelegt.

#### J. 105.

Die Derren Aurialisten ermuntert, daß ihnen in unserm lieben deutschen Bas terlande der lauten Rlagen, und hausigen Beschwerden der Standen ungeachtet alles so ungeahndet hingienge, und daß sie trozalter Reichsschlüssen und Wahlfapitulationen auch die übertriebenste Anmaßuns gen mit dem besten Erfolge in dem Reiche durchsenten, giengen immer weiter: sie sanden nun auch fürgut, den den Erzund Bischofen untergeordneten Geistlichen, und andern Untergebenen auch in solchen Sallen, wo denselben blos rücksichtich ihrer Amtsobliegenheiten Verstügungenerstheilet worden, ohne alle Kormalitäten gestellet worden, ohne alle Kormalitäten ges

gen ihre rechtmäßige Worgesette Behör ju geben, folglich die pabftliche Obergerichtes barteit auf eine neue Art ju migbrauchen: und dieß veranlaßte, daß in der Wahlfas pitulation Josephs I. jene Stelle jum erstenmal eingeruckt wurde; die nun im 2ten Spho des 14ten Artifels enthalten ift (ggg).

S. 106.

(ggg) Der ate Sphus Artic. XIV. ber Bablfapitulation lautet alfo : "Roch auch Die "Ers- und Bifchoffe im Reich, mann wiber "Diefelbe bon benen ibnen untergebenen "Beift-und Beltlichen etwan geflagt mer-"ben follte, ohne borberige genugfame In-"formation uber ber Gachen Berlauf, ,und Befchaffenbeit (welche, bamit feine "Sub- & Obreptio contra facti veritatem "Dlas finden mochte, in Partibus eingu-"bolen) auch ohn angeborter Berantwor-"tung bes Beflagten, mann jumalen ber= "felbe authoritate paftorali gur Berbeffe= "rung, und Bermebrung bed Gottesbien= "fes, auch ju Confervation und mebre-"rer Aufnahme ber Rirchen, wider Die "ungehorfame, und üble Bausbalter ber-"fahren batte, mit Monitoriis, Interdic-"tis, und Comminationibus, ober Decla-"rationibus Cenfurarum übereilet, ober "befdmeret merden moditen ; fondern mol-"len folches alles mit ber Churfurften, "Burften, und anderer Standen Rath fraf. "tigft abmenden, und porfommen."

#### S. 106.

Ben biefer dronologifchen gewiß ges treu vorgelegten Entwickelung ber verfchies benen Beranlaffungen ju ben bieber gebos rigen Stellen ber Babifavitulation vers gleiche man-nun nach bem Wunfche bes Bertheidigers ber Runtien bie legten Ras pitulationen mit ben erften, ober die erften mit den legten, und jeder Unbefangene mag urtheilen : Db bas baraus fich ergebenbe Resultat den in dem furfolnischen Promemoria enthaltenen Grundfagen, ober ben von bem Beantworter aufgestellten Behauptungen entfpreche. Ich balte mich meines Orts überzeugt, bag ber Berfaffer bes Promemoria bie Befchichte ber Bers anlaffungen wirklich überdacht, und ben verlangten Bergleich angeftellet babe; und wurde dadurch in jener Bermuthung, Die ... ich gleich anfange begte, noch mehr bes ftartet, baß berfelbe, ba er ju Staats: mannern redete, ben benen er eine grunds liche Renntniß ber Reichstagshandlungen

unterftellen fonnte, blos bedacht mare, richtige Refultate vorzulegen, obne baffer noch jur Beit fur nothig fand, fich in weitlauftige hiftorifche und juriftifche Muss einanderfegungen einzulaffen. Da nach Diefer mabren Gefdichte jener Gefanges bung die eigentliche Denfungsart ber Das tion ben allen Reichsverfammlungen fo beutlich an ben Sag gelegt wird, fo ift mir unbegreiflich, wie une ber Beantworter mit fo großer Buverlagigfeit fagen fonnte, baß auffer ben Unnaten, und Beneficials Ungelegenheiten gegen bie Difbrauche ber romifchen Berichtsbarfeit; und Die 216:rufung geiftlicher Gachen nach Rom feis ne weitere Befdmerben geführet worden; baß folglich ber romifche Sof in Anfebung biefer Gegenftanben einen rubigen Befige ftand gegrundet babe.

#### XI. Ravitel.

Brufung jener Brunben, welche bie herren Runtiatur : Bertheibiger von ber Berjahrung, und einem techtlichen Befigfianbe berguleiten fuchen.

# J. 107.

Da man endlich felbft fühlet, dag wes ber mabre fanonifche Rirchenfagungen, weber unfere beutsche Staats: noch Rire denverfaffung, noch einzelne Reichstonflitutionen, noch weniger rechtmagige für bie Ration, und bie beutsche Rirche verbinbliche Bertrage ben Runtien mit Ras fultaten, oder fandiger Berichtsbarteit im Reiche gur Geite fteben: fo follen nun Beridhrung , bergebrachter Befigftand , und wie bergleichen Mushilfsmittel ber uns gegrundeten Unfpruchen mehr beißen, ben Abgang erfegen , und einer auswartigen italienischen Dacht einen für fie bortheils haften und ergiebigen, für bie Ration aber bochft laftigen, und fur bie Aufnahme ber fatholifden Rirde felbft nachtheiligen Standpunft auszeichnen .- 3ch muß bas

bei bem Berfaffer ber Beantwortung gut Gemuth führen, daß nach ben von ben Pabften felbft erlaffenen Berordnungen foligende Axiomata gegründet find:

"Nemo fanæ mentis intelligit, "naturali juri quacunque confuetu-"dine posse aliquatenus derogari."

"Præscriptio utut inchoata, com-"pleta, & immemorialis sit, ex irra-"tionabilitate confuetudinis corruit, "ubi perpetua prohibitionis caussa "ipsi legi inest, & vitium possessio-"nis perpetuum habetur."

Wie konnten nun ben den im Mittel liegenden Borschriften Chrifti selbsten, bei den vorhandenen mahrhaft kanonischen Rirchenfagungen, die hier zur Nichtschnur dienen mußen, ben jener Ordnung, welche die in der Kirche Christi allgemein einger subrte bierarchische Stufenfolge der Kirchengewalt unvermeiblich macht, Rechte ter Art verjähret werden, welche bermalen die Perren Puntien behaupten.

J. 108.

# J. 108.

Dach allgemein anerkannten Grunds fagen wird ber lauf einer jeden Beridbrung. wenn fie auch ben billigffen Grund bat, burch gerichtliche Interpellationen unters brochen. Man durchgebe nur unfere Das tionalgeschichte von ber Zeit an, ba bie fas tholifche Rirche in bem Ctaate aufges nommen, und einen eigenen Stanbort ers balten bat! fo wird fich zeigen, daß bie Nation immer, fo oft fie in haupt und Bliebern versammelt gewefen ift, und jene wirfen fonnten, Die nach unferer Staats: verfaffung bie Mation ju vertreten baben, baß fie immer gegen febe Deuerung in bem Rirchenregiment, gegen febe Bebruckung, bie der tomifche Stul über bie Schranfen ber ihm rechtmeffig zuftebenben Bewalt ausuben wollte, bey bem beil. Bater ibre fenerlichfte Bermahrung einlegen lief. Wie Sonnte daben eine rechtsfraftige Beriabs rung jum Rachtheil ber Ration entfichen? Bald laugnete man ju Rom, bag man bie

überschiefte Beschwerben erhalten habe; balb suchten die legaten auszuweichen, wenn ihnen ben ben Reichoversammlungen, die Beschwerden der Nation wollten überreichet werden; bald entschulbigten sie sich mit dem Abgange behöriger Instruktion. Und so gerne sich die römische Legaten in deutsche Reichsbandel mischten; fanden sie doch am Ende gerathener, lies ber von den Reichstägen entsent zu bleis ben, um auf diese Art dem ununterbroches nen Eiser ber Deutschen, ihre severliche Berwahrung gegen immer erneuerte röm. Bedrückungen ben seber Gelegenheit eins zulegen, nicht ausgeseit zu seyn (hihh).

Dergleichen Winkeljuge können doch gewiß nicht als Beweise angeführet wers ben, um die Berjährung pabfilicher Unssprüchen zu rechtfertigen. Eben so wenig können jene Scheitte, wozu einzelne Kieschenvorsteber, einzelne beutsche Staatsstieder durch die unabidfige Geschäftigkeit ber

<sup>(</sup>hhh) Gich Mofers Staatsrecht 1. Theil. 6. 377.

der legaten, burch die fo verschieden eins geschlagene Rebenwege, vielleicht in jener Zwischenzeit verleitet worden, wo die obers fle Staatsgewalt nicht zusammen wirfen tonnte, der Nation für die ganze Zufunft zum Nachtheil angerechnet werden.

## J. Jo9.

Ben ben Rirchenverfamlungen ju Rons fang und Bafel, als die einzige verfaffungsen maßige Ctandorter, wo die untere Rirchenborfteber gegen Bedruckungen von obenber ibre Bermahrung einzulegen Gelegenbeit batten, wurde von der deutschen Mation ins befondere mit Dlachdruck auf eine Rirchens. Deformation, b. i. auf Berftellung bes . adten Verhaltniffes zwifchen Saupt, und Gliedern angetragen, und badurch ber lauf eines ruhigen und rechtlichen Befigftandes in allem Betrachte unterbrochen. Da nun bie Ruftandbeingung einer folden Refors mation blos durch die Runftgriffe italienis fcher Bifchofen, burch Die eingefchlagene Rebenwege pabfilicher legaten behindert

wurde; furg, ba foide blos beswegen gie dugerfter Rrantung ber Nation nicht gu Stanbe tam; weil die herren Rurialiften ihre Rechnung nicht baben fanden. Wie mögen es die herren Bertheidiger ber Nuntiaturen wagen, einen auf folche Art gegrundeten Besigsfand zu ihrem Behuf als rechtlich anguführen.

Im Jahr 1436 gab Eugen ber 4te feinem legaten in Deutschland geheime Bers baltungsbefehle: Sie mochten mit ber Berheißung ber Reformation bes romfs schen Hofes ben Deutschen in so lange die Mauler ftopfen, bis der Pahft von ihnen erhalten habe, was er verlangte (iii).

Sollen vielleicht dergleichen Wendungen, und Ausflüchten, wodurch die bas terliche Sorgfalt des rom. hofes fur das Wohl der Nation eben nicht in das gunsfligste licht gesetzt wird, als Merkmale der Rube, und der Nechtmäßigkeit des pabfisichen

<sup>(</sup>iii) Diefe Stelle bat der Berfaffer ber neuerdings erfchienenen Schrift iber ben Befisstand bes romifchen hofes pag. 40 angeführt.

lichen Befigftandes angenommen werden? In der neuerdinge ju Bonn berausgefome menen, mit befonderm Rleife bearbeiteten Schrift, unter dem Titel: Der Befigftand Des romifchen Sofes, Gefandten mit Be richtsbarfeit in alle friftliche Reiche und befonders in Deutschland , ju fchicken ; murbe une überhaupt aus dem gangen Bers laufe ber Befdichte ber rechtliche Bebatt jener Actuum Poffestionis gergliederet, worauf fich bie Berren Bertheidiger ber Muntiaturen in ihrer Dermaligen Verlegens beit ju Begrundung eines Befigftandes gere ne berufen mochten, und boch ift aus ber Befdichte noch nicht alles jufammenges tragen, mas bem angeblichen Befig ber romifden Muntien fann entgegen gefeset merden.

#### J. 110.

Durch folgende Sage borfte fich die wahre Beschaffenheit jenes so boch anges priefenen Besigstandes noch naber entwis geln. Ich fene ben Fall:

a) Semand verleitete mich , burch einen Bertrag, ibm gewiffe Rechte jugus gefteben; weil er mir Urfunden vorzeige te, nach welchen er auf meine Derfon, ober auf mein Eigenthum noch wichtigere. ober wenigstens die namliche Unfpruche batte machen tonnen. Rach ber lage ber Cache, nach meinem damaligen Berbalts niffe tonnte ich unmöglich bas Ralfche, und ben Ungrund biefer Urfunden einfeben ; ich mußte fie fur wahr halten. Indeffen veranderten fich die Umftande: ich entbede: te Silfemittel , mich uber mein eigenes Berbaltniff aufzultaren; und finde auch ben überzeugenden Beweis, bag jene Urs funden, worauf der andere feine Unfprus the grundete, die mich allein veranlaffen fonnten , ibm jene Mechte jugugefteben , falfd und unterfchoben find.

Wenn ich nun unter Fibrung bes Beweifes, daß der baben untergelaufene Betrug, ober der beiderfeitige Jerthum die hauptveranlaffung des eingegangenen Bers gleichs gewefen ift, die Wiedereinsenung

in ben vorigen Stand verlangte; wurde nicht jeder Richter nach allen Rechten mich von ben übernommenen Berbindlichkeiten frenfprechen mußen.

### ∫ JJJ.

b) Es zeigt ein Individuum, ober auch eine gange Befellichaft bem landess fürften, ober auch überhaupt ber Staats: gewalt Urfunden vor, Die fie ju gewiffen Frenheiten, und Borgugen in dem Staate berechtigen. Der landesfürft beftatiget ib: re Privilegien oder ertheilet ihr felbften neue Rechte , und Borguge. Run zeigt fich aber in der Folge, bag die Urfunden, mor: auf diefe Befellichaft ihre Privilegien gruns bete, grundfalfch find; daß es eine Bes drückung für alle Staatsglieder fene, daß Der Staat in feiner Aufnahme behindert, und felbft in Abwefen gerathen muße, wenn eine folche Wefellichaft ben ihren Borgus gen fernerbin belaffen wurde.

Wer fann in folden Fallen der ober, fien Staatsgewalt das Recht bezweifeln,

eine folche Gefellchaft in ihre rechtmaßige Schranten guruckzuweisen.

# ∫. *JJ2*.

c) Bertrage mußen auch von Natio. nen auf das beiligfte gehalten werden; fonft ift feine Rube unter ben Menfchen, feine Rube in ben Staaten zu hoffen. 3ch fese aber ben Rau: ein Staat behauptet gemiffe Gerechtfame, Die ben anbern in eine gewiffe Mbhangigfeit verfegen, benfelben in ber Bes forderung feiner Mufnahme , und in feiner Bervollfommung befdranfen. Jener berus fet fich auf gewiffe Bertrage, fo in altern Beis ten zwischen den Deprafentanten beider Das tionen gefchloffen worden; oder er grundet fich auf eine Berfügung, Die noch ju jener Beit ertheilet worden, ba bende Mationen von einem gemeinschaftlichen Regenten bes berrichet worden. Die lettere Ration ift ents weder übel berathen ; oder ibre Urchiven find in ichlechtem Buftande; Die Wiffenschaften find bep ihnen im Berfalle. Muffer Ctand gefeset, fich uber ibr eigenes Berbaltnig

aufzulldren, kampfet sie mit dem innern Gefühle ihrer Freyheit; sie empfindet, daß ihr Unrecht geschieht, ohne den Grund das von angeben zu können. Sie widersehet sich langeden Anmaßungen der andern Nattion, ohne daß sie die angebliche Berträge und Berfügungen anzusechten getrauet. Sie gehet endlich, um Ruhe zu vekoms men, Berträge ein, worinn sie nach dem Inhalte der ihr vorgelegten Urkunden gewisse Nechte zugestehet, weil sie jene für wahr halten muß.

Run entbeckt man aber, daß jene Berfügungen, jene Urfunden, die man für wahr, und vielleicht für heilig hielte, falich und unterschoben sind. Die Nation wird in ben Stand gesetzt, zu beweisen, daß sie eben so unabhangig, eben so frey, als die andere Nation sepe, und daß ihr gleich andern Nationen die namlichen Mittel zur Seibe stehen, die Glückseligkeit ihrer Staatsuntergebenen zu befordern. Wer wurd nun eine solche Staatsgewalt bes schuldigen können, daß sie die Billigkeit

im minteften verleget, oder ber heiligkeit ber Bertrage jumiderhandelt, wenn fie jes ner Nation die Berbindlichkeit aufkundis get, worinn fie nur in der alleinigen Uns terflellung einwilligte, daß die hier vorges zeigten Gefäge, und altern Bertrage acht, und wahrhaft fepen.

Und will jene Ration nach gefchehe, ner Ueberführung von bem Ungrunde ih, rer Anfpruchen benfelben nicht gutwillig entfagen; so wurde biese ebenfalls keine Ungerechtigkeit begeben, wenn sie mittelst in Sanden habender Gewaltihre naturliche Freiheit, und gangliche Unabhangigkeit vertheidiget.

# ∫. *113*.

Wenn nun auch die deutsche Staatse gewalt in der Boraussetzung, daß die ifie dorianische Defrete achte kanonische Satzungen seven, durch diesen damals nicht ente betbaren Irthum verleitet, dem romischen Stule gewisse Rechte zugeftanden, gewiste Inmaffungen ertragen hatte: so konnte

Doch nach den so eben angeführten Grunds sidgen die Nationalgewalt für die gange Bukunft dadurch nicht beschränket werden, nach entdeckter Falscheit ifidorianischer Defreten, mit behörigem Nachdruck jene Workehrungen zu treffen, wodurch die Aufrahme des Staates, die Glückfeligkeit der einzelnen Glieder beförderet und die Natton gegen die schädliche Folgen des von Rom veranlasten Irrthums geschützt wird.

### §. 114.

Ben weiterm Nachdenken zeiget fich zwischen Begründung eines Besigkandes von Seiten der weltlichen Macht, und jener der Kirchengewalt ein noch merkliche erer Unterschied: Jeder Mensch ist besugt, seine Besigungen, und Rechte auf eine etz laubte Urt, so wiel möglich zu erweitern, wenn gleich die Besigungen, ja selbst die Blückseligkeit keines Nebenmenschen daz durch gekranket werden: utendo jure meo nemini kacio injuriam: eben so ist auch jede Nation besugt, durch alle ersaubte Mittel

Mittel ihre Bortbeile ju bermebren, ibre Mahrungequellen, und andere Befugniffe gu erweiteren; moben fie gang gleichgiltig fenn fann : Db die Aufnahme, und Glude feligfeit anderer Dationen baburch ges fdmalert werde. Da nach bem Recht ber Datur allen Menfchen auf alle Dinge Dies for Beitlichfeit gleiche Rechte gufteben; ba. es nur auf die Bachfamfeit, und ben Gleiß ber Individuen antam , gemiffe Dinge, und Rechte ausschlußig an fich ju gieben: fo murbe ben ber Unvollfommenbeit aller menschlichen Berbaltniffen ber lange Befigftand als ein rechtmäßiges Mittel aners fannt, gemiffe Befugniffe fernerbin ju ers halten, wenn gleich andere badurch in Uns febung gewiffer Bortheilen beeintrachtis get, und ben Erweiterung ihrer Bollfoms menbeit eingeschrantet werden.

#### ∫ 115.

Wenn, ohne dag bie Menschheit burch eine geoffenbarte Religion beglückt ware, mehrere Nationen fich über eine ge-

wiffe Urt, Gott ju bienen, vereinigten, und zugleich ein gemiffes Rirchenregiment feftfegten, woran ber einen Ration mebr, ber andern weniger Untheil jugeftanben murde. Wenn alebann eine Ration burch ben Berlauf vieler Jahren fich in bem Bes fine eines vorzüglichen Bewichte, und ei: ner gemiffen Uebermacht ben Diefem Rir: chenregimente erhielte, und felbft unter bem Bormande Diefes Rirchenregiments Die andere Mation in eine Art von Abbangigfeit verfeste, Die berfelben an ibrer zeitlichen Gluckfeligfeit nachtheilig mare; fo mufte fich gleichwohl diefe Ration ben ben Borgigen eines alten Befigftanbes, Die unter ben Denfchen feftgefeget, und ju Berbutung noch großerer Unruben uns vermeidlich find, beruhigen. Allein gang andere verhalt fich die Gache mit der frifts lichen Rirche, und ben friftlichen Rirchens verbindungen : die Gottheit bat ben Diff: brauch, ber burch folche Unmagungen une ter ben Menfchen entfteben tonnte, vors ausgeseben; Gie eröffnete baber burch

ausdruckliche Gefage ihren Willen über bie Art ihres Dienstes. Gott kam aufbie Welt, um durch fein eigenes Bepfpiel ju zeigen, daß durch die Resigion wederunter dem Borwande einer Kirchenherre schaft die Menschen an der Befordetung ihrer zeitlichen Glückseligkeit behindert, noch in ihrer naturlichen Frenheit bes sichtanket werden sollen.

# J. 116.

Ich folgere weiter; teine Rechte laffen sich benten, ohne daß sie jugleich Pflichten unterstellen; Rechte, die mit obliegensben Pflichten in offenbarem Wiberspruche
steben, wie konnen diese burch einen Besisstand gerechtfertiget werden? — Die
beutsche Ration hat mit dem rom. hofe,
als einer auswartigen wettlichen Macht,
sich nie in Bertrage eingelassen; es wursbe dem Pabste, als Beherrscher der itaslienischen Staaten nie ein Gerechtsam zusgestanden, welches die Nation in eine Abbangigfeit verseste; es liesse sich veienicht-

aus ber Geschichte das Gegentheil beweis fen: Die Berbindung, welche zwischen dem deutschen Reiche, und dem pabfil. Stule besteht, ift blos jene, welche die heiligs keit und die Natur der kristlichen Kirchen, berfassung erfordert.

Die friftliche Rirche ift geftiftet jum Eroft ber Menfchbeit, um ihnen Die Mits tel ju Beforderung ihrer Gluckfeligkeit ebender ju erleichtern, als ju erfdwehren. Die Rirdenvorficher, und befonders Die oberfte Rirchengewalt bat beinnach Die Pflicht, den Beberrichern der Staaten in Begluckung ber Menfchen die Sand gu bieten, welches aus ben lebren, und bem Bufammenhange bes lebens Chrifti fo gotte lich bervorleuchtet. Folglich, fo wie ber romifche Stul in feiner Eigenschaft als oberftes Rirchenhaupt, auf jede Ration einen besondern Ginfluß bat, und auch eis ne gewiffe Bewalt ausübt: fo bat er jus gleich die Berbindlichfeit, feine Gerechte famen ben jeder Mation fo ju modificiren, wie es bas Berbaltnif und bas Bedurfniß eines jeden Staates, und die möglich; fle Aufnahme ihres zeitlichen und ewigen Wohls erfordert.

Apostolicæ Sedis Sanctitas non potest, nisi quæ in ædisicationem sunt, & non in destructionem. Lex ecclesiastica data est in ædisicationem non in destructionem, biese ist die sehre aller Kanonisten, und davon die weitere Folge: Hatte das Kirchenobers haupt auch noch so lange unter Begünstigung gewisser Umständen und Worurtheis len gewisse Gerechtsamen über eine Naction ausgeübt, die diesem Endzwecke entigen wären: so bliebe es immer eine offendare Verlegung seiner heiligsten Psicheten, sich nur auf einen solchen Bestässand in berufen,

#### XII. Rapitel:

Bufammentrag jener befondern Umftanden, welche es ber deutschen Staatogewalt jur Pflicht machen, in Ansehung der Nuntiatur-Streitigkeit einmal wirksame prosbisorische Borkebrungen zu treffen.

## J. 117.

Ben Durchgebung bes borbergebens ben wird, wie ich boffe, in fedem Patrios ten bie Ueberzeugung entfteben, bag bas erhabene allerbochfte Dberhaupt unfere Das terlandes famt der bochften Reicheverfamms lung weder durch ein giltiges Befan bes bindert, noch burch einen verbindlichen Bertrag beschrantet, noch weniger burch einen rechtmigigen Befigfand guruckges balten werde, ben diefer bringenden Das tionalangelegenheit gur Erleichterung ber getreuen Deutschen ibre reichsvaterliche Corgfalt wirfen ju laffen. Sat aber bet rom. bof fein Recht, ftandige mit Berichts barteit verfebene Runtien nach Deutsche land ju fchicen, bat er fein Recht, ihnen, wie bis jest gescheben, Safultaten gu de

theilen, welche die deutsche Erge und Bis ichofe in Musubung ber ihnen von Gott aufaetragenen Umtsobliegenheit binberen, fo ift feine Urfach benfbar , marum Die oberffe beutiche Ctaategewalt burch eine gefähliche Bestimmung nicht bie fianbige Muntien aus Deutschland entfernen foll, erforbert es bie Erhaltung ber Ginigfeit und Reinigfeit ber fatholifden Religion, thun die Erze und Bifchofe ibre Pflichten nicht, fo fann ein aufferordentlicher Runs tius für biefen bringenden Rall gefchicht werden, damit aber unter Diefem Bor: mande nicht neue Migbrauche einfchleis chen, fo muß ein folder Runtius feine Satultaten, wie in Rranfreich, der obers ffen Ctaatsgewalt jut vorgangigen Unters fuchung vortegen; ift fein Wefchaft geens Diget, fo muß er aus Deutschland guruck, oder er fann nur als ein Muntius ohne Berichtsbarfeit, wie feber pofitischer Bes fandter ben einem deutfchen Sof accreditirt guruck bleiben, und jene Redite ausiben, Die bem Pabft unmittelbar vermog bes

Primats, ober fraft ber gwifden ibm und ber Mation bestehenden Bertragen gufom? men. Bis jest befchaftigten fich bie rom. Muntien mit nichts anders, als a) die Macht des Pabftes in Deutschland ju bers großern. Diefer Ginfluß, fobald er fich über die dem Primat zufommende, oder von der Staatsgewalt dem Pabft juges ftandene Grangen ergieft, wird fur Deutsch= land gefdhrlich, weil dadurch bie ben Stiftung der fatholifchen Religion feftgea gefeste, und ben ihrer Aufnahme in Deutschs land auch von der weltlichen Macht bea fldtigte Ctufenordnung verrucht mirb, dadurch aber die deutsche Rirchenvorfteber auffer Ctand gefeget werden, den Breck ber fatholifchen Religion ju erfullen, und ibren Untergebenen dasjenige ju feiften, wogn fie von Chrifto, und von der obers ften Staategewalt ben Aufnahme ber fatholifden Religion in Deutschland find augewiesen worden. b) Saben fich die Runtien bis jest eine vorzügliche Angeles genheit daraus gemacht, Gabrungen gwis D 2 fchen

ichen ber geift : und weltlichen Dacht : Difftrauen gwifden ben Erge und Bifchofen ; Aufwiegelungen zwischen der niedern Beiftlichkeit und ihren Bifchofen, und Proceffe gwifden ben geifflichen Ctanben und Perfonen ju erregen, wie biefes alles in ber Offenkundigkeit berubet, und noch. bie tagliche Erfahrung zeigt. c) Bollten. fich bis jest die Muntien einer Enticheis bung in beutschen Rechtsfachen anmaffen, obne daß fie von unferer deutschen Berfaffung, und Gewohnheiten, worauf es boch meiftens vorzuglich ankommt, bas geringfte verfteben; fie find nicht einmal mit unferer Sprache befannt. Wie leicht werden nicht ben dem Mangel biefer nosthigen Renntniffen die deutsche Unterthas nen um Saab und But gebracht?- d) Ers fodert bie lage und bas Staatsverbaltniß des romifden Sofes, fich mehr mit andern als ber deutschen Ration zu halten. Wie. mare es mit ber Ctaatsflugheit vereinbars lich, wenn man die Dacht des romifden Sofes vergrößern, und ibm einraumen wollte,

wollte, Die Ungahl feiner Musfpaber in Deutschland ju vermehren, fie mit Bes richtsbarteit über beutsche Unterthanen, iber Ergbifchofe, Bifchofe, und Reiches fürften zu bewaffnen; wenn die oberfte Ctaategewalt die Thoren Des Reichs off: nen wollte, wodurch obne angufragen Stas fiener fich in Deutschland einschleichen, um das gludlich erloschene Feuer der Bers folgung zwischen ben verschiedenen Relis gione Parthien wieder angublafen. Rube und Ginigfeit ift in Deutschland nothwen: big, nie wird diefe in Deutschland bauers baft merben, fo lange wir fidndige mit Bes. richtsbarfeit, ober nicht unterfuchten Sas fultaten verfebene Muntien baben. Es ift alfo die bochfte Dothwendigkeit, baß Die gefängebenbe Macht eintrete, und eine ausgiebige Borfebung dabin treffe, feine ftunbige mit Gerichtsbarteit verfebes ne Muntien geduldet, und Fafultaten ber aufferordentlichen Befandten aber vorlaus fig in Comitiis unterfucht werben. Um fere beutsche Erge und Bifchofe baben von Ebrifto

Chrifto ben unmittelbaren Muftrag, für ihre Gemeinden zu forgen, fie find als Deicheffande verbunden, für das Wohl ber beutichen Ration zu forgen. Werben fie nicht fur ihre Schaafe, fur ihre Uns terthanen, fur ihre landeleute mehr thun, als fremde Staliener ? - Siegu ift aber nothwendig, daß fie von der deutschen Staatsgewalt ben ihren fur bie Ration fo mobithatigen Rechten gefchuset werden. Aft es fur die oberfte Staatsgewalt nicht leichter, einen beutfchen Erz und Bifchof, bem ben ber Erhabenheit feiner Burde, Die er nach unferm deutschen Berbaltniffe begleitet, ber Ruf einer punftlichen Erfullung feiner Rirchen: und Staatsoblies genheiten gewiß nicht gleichgiltig fenn fann, auf dem rechten Wege ju erhalten, als einen Italiener, Die, wie uns die Be-Schichte mabrhaft überzeuget, boch auch nur Menfchen find, Die fich um den Rache rubm in Deutschland wenig befummern, und am Ende, wenn es fchief gebet, mit beutschem Gelde beladen über die Alpen aurúcks

surudichleichen, um einen Rardinalsbuth bafur ju boblen, bag fie nichts unvers fucht gelaffen baben, die Dacht bes rom. Dofes auf den Trummern der erse und bis fconichen Gewalt ju erheben. Wenn endlich überbacht wird, daß fur bie beuts fche Unterthanen eine Quelle bon Musgas ben und von laften weniger beftebet, wenn fie an ihren ordentlichen deutschen Rirchens porfteber angewiesen bleiben, als wenn awischen ber bischofichen noch eine neue pabftliche Zwischengewalt unterftuget wird, die gewiß nichts umfonft thut, und von ber wieber nach Rom muß appellirt werben, wo felten eine Beendigung ber Cache ju boffen ift.

Wenn alle diese Umstände mit den allenfallsigen Gegengrunden von der obers ften Staatsgewalt auf die Waagschale gestegt, und daben das zeitliche und ewige. Wohl der Nation beherziget wied: so muß in ihren edlen Derzen gewiß die lebeafeteste Nührung entstehen. Durch die Ersfahrung von mehren Jahrhunderten bezieht.

febrt, wird fie in jenet bekannten Babrs beit beftarfet, baß fur Deutsche mit Ros mern feine billige Ubereinfunft ju boffen fepe; es ift dabero unvermeidliche Dothe wendigfeit, durch eine gefabliche nachdrucks fame Berfugung Die fidndige pabfiliche les gaten aus den Begirten ber deutschen Dios cefen zu entfernen, und ihnen nur bann einen Aufenthalt im Reich unter ber Aufa Acht ber Ctaategewalt ju verftatten, wenn entweber fur bie oberfte Rirchengewalt bie gegrundete Urfache eintritt, baf ben ber Deutschen Dation Die Ginigfeit und Reiz nigfeit bes fatholifden Glaubens Gefahr laufe, bie Erge und Bifchofe in Befeitis gung biefer Gefahr nachläßig find, ober fonftige Rationalfirchen : Ungelegenheiten Die Gegenwart, eines pabfilichen legaten. erfordern: nicht ebender aber benfelben eis nen Ginfluß in Die befondere beutsche Rirs den verwilligen, bis bargethan ift, baff einer, ober ber anbere beutiche Rirchens borfteber burch Bernachldfigung bes ibm anvertrauten Kirchenamtes nach vergeba lid

lich angewandten voterlichen Warnungen bie wirtliche Gintretung ber oberften Rirs chengewalt nothig mache.

#### . XIII. Ravitel.

Biberlegung einiger Cinwendungen und Befdluf.

J. 118.

Da nach ber lebre unferer fatholifden Rirche die oberfte Bewalt, und ber Eins fluß bes pabftlichen Ctule auf bie einzels ne Rirchen mit ben Grundfagen unferes Glaubens verpflochten ift: fo werden als Saupteinwendungen entgegengefeget : es gebore die Bestimmung bes Berbaltniffes bon legtern ju bem erftern ad jura collegialia ber Rirche; es fepe folglich auffer ber Gubare ber Meicheversammlung, bies rin etwas ju verfugen; Die Bedenflichfeit fene um fo gegrundeter; ba ben ber deut: fchen oberften Ctaategewalt bochfte Ders fonen mitmirfen, Die bon ber fatholifden Rirche getrennt ju einer andern Glaus benslehre fich befennen; Die bermalige Irs tung tonne ale eine bloge Rirchenfache

nicht anders, als ben einer allgemeinen Rirchenversammlung entschieden werden.

Dies mare nun ber lieblingeftande punft, wohin die Berren Rurialiften Die Sache gerne eingeleitet batten: es mare Das ficherfte Mittel, ben pabftlichen legas ten ein emiges Burgerrecht in bem beuts fchen Reiche ju verschaffen, und allen in Der Rirchenverfaffung eingefdlichenen Dißs brauchen ein gefanmaßiges Unfeben gu ges ben, unter welchen bie gange Rachkoms menfchaft noch Jahrtaufende eben fo bers geblich feufgenmußte, ale die Ration bis: bero Rlagen führte. Die Beschichte geis get une, wie viele Mittel ber pabftliche Stul in Sanden babe, dergleichen Rir: denverfammlungen, wenn er fie bedente lich findet, ju behindern , auch folche , wenn feine Behauptungen bafelbft eine Schiefe Wendung nehmen, fogleich wieder ju vernichten. Und über bies lagt fich nach ben bermaligen Grundfagen aller Staaten die Bufammenberufung einer alls gemeinen Rirchenverfammlung nicht fo leicht als möglich benfen.

### J. 119.

Milein jum Glud bestehet bermalen fein Streit über lehrschae, über die Art, Gott zu bienen, und solche Kirchenge, brauche, von denen in der ganzen Kirche, eine Gleichheit, und Einformigfeit ereforderlich ist. Es ist blos die Frage von der Wirkungsart der von der Nation anerkannten obersten Kirchengewalt, wobey das Bedurfnig, und der Zustand derselben in die alleinige, und vorzüglichste Betrachtung zu ziehen ist.

Enblich, wenn man die Sache mit unbefangenem Gemuthe erwäget; so ftell tet fich nach obigen Grundfagen über allen Bweifel und Widerspruch erhaben jene Wahrheit bar, daß die Kirche zum Troft zur Erleichterung, und Aufnahme der Rationen bestehen solle. Nun ift eben so richtig, daß das oberfte Kirchenhaupt auf eine Art beyder deutschen Ration zu wirken verslange, welche die Nation in ihrer Aufnahme und Vervollfommung behindert. Warum

follte in biefem Rall bie oberfte Staatsge: walt, die das Wohl ihrer Untergebenen gu bebergigen bat, nicht befugt fenn, ju bes flimmen, ob ein pabftlicher Muntius in Deutschland eine ftandige Berichtbarfeit, ob er Fatultaten ausüben borfte oder nicht? Durch Bertrage bat fich bie Dation gur Duftung eines fo gearteten Nuntius bem Dabft nicht verbunden. Das Recht einen ftandigen mit Gerichtbarfeit, oder nicht untersuchten Sakultaten verfebenen Rung tium ju ichicken, flieft nicht aus bem Pris mat, ber bon ber oberften Ctaatsgewalt ben Aufnahme ber fatholifchen Religion in Deutschland ift anerfannt worden; es bangt alfo bie Bestimmung von ber unter ibrem Dberhaupt auf bem Reichstag bere fammelten Nation ab, ob ein folder Runs tius in Deutschland foll geduftet werden. Ein ftandiger Muntius mit Berichtbarfeit mit Sakultaten in die erge und bifchofliche Berechtfame einzugreifen, macht feinen Theil der fatholifden Glaubenslehre aus; er ift ein politifchageiftliches Befchopf; wir baben

, baben viele fatholifche Ctaaten, wo nie ein pabfilicher Muntius mar: fie find bess wegen boch von gangem Bergen orthodor. Die Unnahme, oder Michtannahme eines fidndigen Runtius mit Gerichtsbarfeit ge: bort babero ohne alles Bedenfen gur Er: fenntnif der oberften Staatsgewalt eines jeden fatholifden Reichs. Saben wir aber fatholifche Ctaaten, die von allent Einfluffe italienischer Berichten in ihren Rirchenbezirten befrepet find, ben denen die Gemeinschaft der Rirchen bestehet, und die oberfte Rirchengewalt wirfet, obne baß fie gefährlichen Bedrudungen pabfilicher Abgeordneten ausgefeget find; warum folls te die deutsche Staatsgewalt nicht darauf bestehen fonnen, daß unfere Nation auf Die namliche Art, wie biefe, behandelt, daß . ein gleiches Berhaltniß, eine gleiche Wira fungsart der oberften Rirchengewalt, wie ben biefen festgefeget werbes Barum foll Bann nur Deutschland verurtheilt fenn, unter der emigen Buchtruthe romifcher 2160 geordneten ju fteben ?

S. 120.

#### ` ∫. J20.

Jene Nationen find zu ihrer Richens frenheit, zu ihrer Rube und Sicherheit, gegen italienische Bedruckungen blos durch die Wachtlamteit, und durch die ernfiliche Sprache ihrer oberften Staatsgewalt, und nicht durch die Entscheidung allgemeisner Richenversammlungen gelanget.

Burde sich die deutsche Nation nie gleicher Vortheilen und Vorzügen erfreuen können: so wate dieses ein trauriges Zeischen, daß ben, uns die oberste Staatsges walt das wahre gemeinschaftliche Wohl samtlicher Staatsglieder weniger, als bey andern Staaten beherzigte; daß sie nicht mit jener erhabenen Aburde, mit jener mannlichen Standhaftigkeit auf jenen gesmeinschaftlichen Endzwest zusammenwirke welche die von Gott verliehene Gewalt jener mit sich beingt, die bestimmt find, das Schieffal der Nationen zu lensen. Zum Bluck, daß unter der glorreichsten Regies rung Joseph und Unter die einem Zeitalter,

po das Bobl, und die Mufnahme beuticher Unterthanen Die lieblingsforge beutschet Fürften geworden ift ; diesfalls die mindefte Beforgniß nicht eintreten fann. Die vier Berren Erzbifchofe haben alles gethan, mas bie fculdigfte Berehrung gegen bas Rirchen oberhaupt, mas bie bruberliche liebe, und der Bobiftand von ihnen fordert; fie has ben ihre Befdwerden Er pabfil. Seiligfeit in der tiefeften Chrfurcht vorgelegt; faif. Majefiat haben biefe Befchwerben burch Die bringenofte Borftellungen ben bem Pabft durch den Rardinal Dergan unterftugen laffen; die vier Berren Ergbifchofe haben burch ihre Gefandten in Rom wiederholter bringend um eine pabfiliche Entfclieffung gebeten ; es find neun Monate berfloffen, fie find feiner Untwort gewurdiget mor: ben. Ihre Befdwerben gegen bie fidnbis ge mit Berichtbarteit verfebene Runtien bezielen nicht ergbischoffiche Borguge, fie betreffen bie Rechte famtlicher Bifchofen, bas Wohl ber gangen Ration.

Ben wem follen fie gegen bie Bubringe lichkeiten bes romifchen Sofes Rettung für fich, fir die ibnen andertraute Beerde, und ibre Deitbifchofe finden, ale ben bet oberften Staatsgewalt, wobin felbft bas Reichenberbaupt bie Cache gur Mationals Berathung gebracht bat? Mit reger Un: gebuld erwartet gang Deutschland nach einer mehr ale bundertidbrigen Bedruckung Die Abbilf burch ein ausgiebiges fands

baftes Reichsgefas.





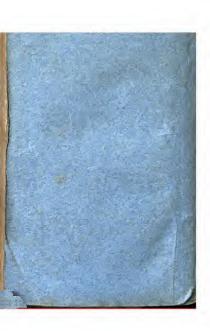



